

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







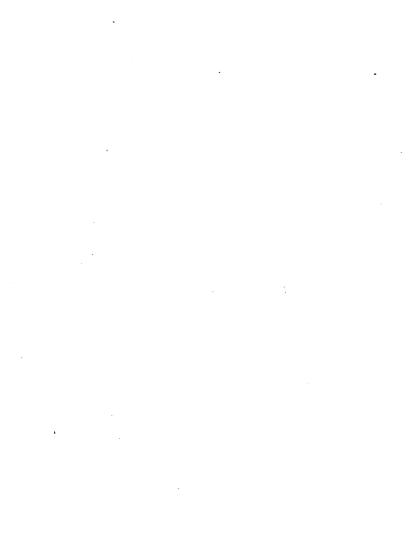



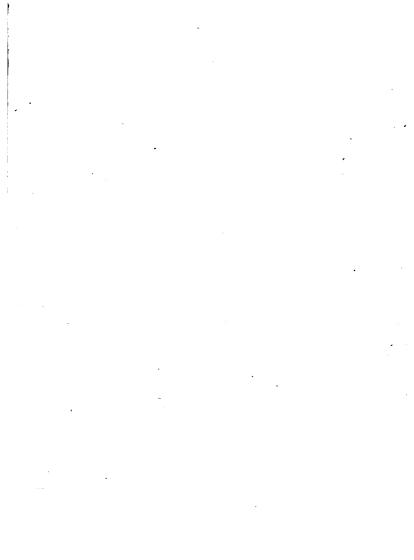



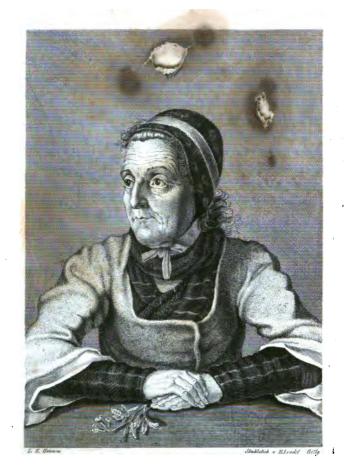

Märchenfrau.

Kinder

# Dansmärchen

gefammelt

durch.

Die Bruber Grimm.

3meiter Banb.

Grosse Ausgabe.

Sechfte vermehrte und verbefferte Auflage.

Göttingen.

Berlag der Dieterichfden Buchhandlung. 1850. KC 18750 (2)

HAR ARD UNIVERSITY LIF RY DEC 14 1961



# Inhalt.

| 87.         | Der Arme und ber Reiche     | •    |      |      |    |   | <br>Geite. | . <b>1</b> |
|-------------|-----------------------------|------|------|------|----|---|------------|------------|
| 88.         | Das fingende fpringende Low | enec | terd | hen  |    | • | <br>       | 7          |
| 89.         | Die Ganfemagb               |      | •    | •    |    |   | <br>       | 15         |
| 90.         | Der junge Riefe             | •    |      | •    |    |   | <br>-      | 23         |
| 91.         | Dat Erdmänneken             |      |      |      |    |   | <br>       | 33         |
| 92.         | Der Ronig vom golbenen Ber  | ge   |      |      |    |   | <br>       | 39         |
| 93.         | Die Rabe                    |      | •    | • .  |    |   | <br>       | 47         |
| 94.         | Die kluge Bauerntochter .   |      |      |      |    |   | <br>_      | 55         |
| <b>95</b> . | Der alte Silbebrand         |      |      |      |    |   | <br>       | 60         |
| 96.         | De brei Bügelfens           |      |      |      |    | • | <br>       | 65         |
| 97.         | Das Waffer des Lebens .     |      |      |      |    |   | <br>       | 7 <b>1</b> |
| 98.         | Doctor Allwissend           |      |      |      |    |   | <br>_      | 79         |
| 99.         | Der Geift im Glas           |      | •    |      |    |   | <br>       | 82         |
| 100.        | Des Teufels rußiger Bruber  |      |      |      |    |   | <br>       | . 88       |
| 101.        | Der Bärenhäuter             |      |      | •    |    |   | <br>       | 93         |
| 102.        | Der Zaunkönig und ber Bar   |      |      |      |    |   | <br>       | 100        |
| 103.        | Der füße Brei               |      |      |      |    |   | <br>       | 104        |
| 104.        | Die treuen Thiere           |      |      |      |    |   | <br>       | 105        |
| 105.        | Märchen von der Unte        |      |      |      |    | • | <br>       | 111        |
| 106.        | Der arme Müllerburich und   | bas  | R    | isch | en |   | <br>       | 114        |
| 107.        | Die beiben Banderer         |      | •    | • •  |    |   | <br>       | 119        |
| 108.        | Sans mein Igel              |      |      |      |    |   | <br>       | 133        |
| 109.        |                             |      |      |      | •  |   | <br>       | 140        |
| 110.        | Der Jube im Dorn            |      |      |      |    |   | <br>       | 142        |
| 111.        | Der gelernte Jäger          |      |      |      |    |   | <br>       | 148        |
| 112.        | Der Drefchflegel bom himmel | •    |      |      |    |   | <br>_      | 156        |
| 113.        | De beiben Runigestinner .   |      |      |      |    |   | <br>       | 158        |
| 114.        | Bom flugen Schneiberlein .  |      |      |      |    |   | <br>       | 169        |
|             |                             |      |      |      |    |   |            |            |

| 115.         | Die klare Sonne bringts an den Tag          | •   | . Seite |     |
|--------------|---------------------------------------------|-----|---------|-----|
| 116.         | Das blaue Licht                             |     | . —     | 176 |
| 117.         | Das blaue Licht                             |     | . —     | 182 |
| 118.         | Die drei Felbscheret                        | •   | . —     | 183 |
| 119.         | Die sieben Schwaben                         | •   | . —     | 187 |
| 120.         | Die drei handwerksburschen                  | •   | . —     | 191 |
| 121.         | Der Ronigssohn ber fich vor nichts fürchtet | •   | . —     | 195 |
| 122.         |                                             |     | · —     | 202 |
| <b>123</b> . | Der Krautesel                               |     | . —     | 211 |
| 124.         | Die drei Brüder                             | •   | . —     | 215 |
| 125.         | Der Teufel und feine Großmutter             |     | . —     | 218 |
| <b>126</b> . | Kerenand getrü un Ferenand ungetrü          |     | . —     | 223 |
| 127.         | Der Eifenofen                               |     | . —     | 230 |
| <b>128</b> . | Der Eifenofen                               |     | . —     | 238 |
| 129.         | Die vier kunstreichen Brüder                | •   | —       | 241 |
| 130.         | Einäuglein, Zweiäuglein und Oreiäuglein.    | •   | . –     | 247 |
| 131.         | Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie   |     | . —     | 257 |
| 132.         | Der Fuchs und das Pferd                     | •   |         | 259 |
| 133.         | Die zertanzten Schuhe                       | • , | . —     | 261 |
| 134.         | Die sechs Diener                            | •   | . —     | 266 |
| 135.         | Die weiße und die schwarze Braut            | •   | . —     | 275 |
| <b>136</b> . | Eisenhans                                   | •   | . —     | 281 |
| 137.         | De drei schwatten Princessinnen             |     | . —     | 292 |
| <b>138</b> . | Knoist un sine dre Suhne                    | •   | . —     | 295 |
| <b>139</b> . | Dat Mäten von Bratel                        |     | . —     | 296 |
| 140.         | Das hausgesinde                             | •   | • —     | 297 |
| 141.         | Das Lämmchen und Fischen                    |     | . —     | 298 |
| 142.         | Simeliberg                                  |     | —       | 301 |
| 143.         | Up Reisen gohn                              |     | . —     | 304 |
| 144.         | Das Eselein                                 | •   | . —     | 306 |
| 145.         | Der undankbare Sohn                         | •   |         | 311 |
| <b>146</b> . | Die Rübe                                    | •   | . —     | 312 |
| 147.         | Das junggeglühte Männlein                   | •   |         | 316 |
| 148.         | Des Herrn und des Teufels Gethier           | •   | . —     | 318 |
| 149.         | Der hahnenbalken                            | •   | . —     | 320 |
| <b>150.</b>  | Die alte Bettelfrau                         | •   | . —     | 322 |
| 151.         | Die brei Faulen                             | •   | . —     | 323 |
| 459          | Oad Gistenhihlein                           |     | . —     | 324 |

|                        |      | •    |      |      |    |   |   |   |       |             |
|------------------------|------|------|------|------|----|---|---|---|-------|-------------|
| Der Sternthaler        | •    |      |      |      |    |   |   |   | Seite | 326         |
| Der geftohlene Beller  |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 328         |
| Die Brautschau         |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 330         |
| Die Schlickerlinge .   |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 331         |
| Der. Sperling und fein | e t  | ier  | Ri   | ıbeı | ¢. |   |   | ٠ |       | 332         |
| Das Marchen vom Sd     | plai | uraf | feni | ani  | )  | , |   |   | _     | 336         |
| Dat Dietmarfifche Lugi | mn   | ıärd | en   | ,    | •  |   |   |   |       | 338         |
| Räthfelmärchen         |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 339         |
| Schneeweißchen und Ro  |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 340         |
| Der kluge Knecht       |      |      |      |      |    |   |   |   | _     | 349         |
| Der glaferne Sarg .    |      |      |      |      | •  |   |   |   |       | 351         |
| Der faule Being        |      |      |      |      |    |   |   |   | _     | 360         |
| Der Bogel Greif        |      |      |      |      |    |   |   |   | _     | 364         |
| Der ftarte bans        |      |      |      |      |    |   | • |   |       | 373         |
| Das Burle im himmel    |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 382         |
| Die hagere Liefe       |      |      |      |      |    |   |   |   |       | 383         |
| Das Waldhaus           |      | •    |      |      |    |   |   |   |       | <b>3</b> 85 |
| Lieb und Leid theilen  |      |      |      |      |    | : |   |   |       | 392         |

328 330

332 336

338

360 364

394

399

401

402

406

408

411

414

419 433

436

444

448

451 453

458

468

473 477

479

153.

154.

155.

156. 157.

158.

159.

160.

161.

162.

163. 164.

165.

166

167

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

Der Zaunkönig

Die Eule . .

Die Lebenszeit.

Meifter Pfriem

Der Ragel .

Die mabre Braut

Das Unglück .

Rohrdommel und Wiedehopf

Die Boten des Todes. .

Die Ganfehirtin am Brunnen

Die ungleichen Rinber Evas . .

Die Nire im Teich . . . .

Die Gefchente des fleinen Boltes

Spindel, Weberfchiffchen und Rabel

Der Riefe und ber Schneiber . .

Der arme Junge im Grab

Der hafe und ber Igel. .

Der Bauer und der Teufel Die Brosamen auf dem Tisch . . .

Die Scholle

| 191.       | Der Räu     | ber und  | fein   | e Si      | i <b>h</b> n | e   |     |     |     |    |   |   | Seite | 480 |
|------------|-------------|----------|--------|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-------|-----|
| 192.       |             |          |        |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 490 |
| 193.       | Der Troi    | nmler    |        |           |              |     | ٠.  |     |     |    |   | ٠ |       | 501 |
| 194.       | Die Korr    |          |        | •         |              | ٠.  |     |     |     |    |   |   |       | 514 |
| 195.       |             |          |        |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 515 |
| 196.       | OU Rink     | rank .   |        |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 520 |
| 197.       | Die Krys    | alltugel |        |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 523 |
| 198.       | Jungfrau    | Malee    | n.     |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 527 |
| 199.       | Der Stie    | fel von  | Büf    | felled    | er           |     |     |     |     |    |   |   |       | 535 |
| 200.       | Der golbe   | ne Sch   | lüffel | ί.        |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 540 |
|            |             | Rir      | 1 0 1  | r 1       | e            | a i | ! n | ь   | e r | ι. |   |   |       |     |
| 1.         | Der heilige |          |        |           |              | •   |     | Ċ   |     |    |   |   |       | 543 |
|            |             |          |        |           |              | •   | •   | •   | •   | ٠  | • | • | _     | 547 |
| 2.         | Die zwölf   |          |        |           |              | ٠   | •   | ٠   | •   | •  | ٠ | • |       | 549 |
| 3.         | Die Rose    |          | • •    | <b></b> : | •            | ٠   | ٠,  | .•  | ٠,  | •  | • | • |       |     |
| <b>4</b> . | Armuth ur   | id Wem   | uth 1  | führe     | n z          | um  | . D | ımı | nei | ٠  | ٠ | ٠ |       | 550 |
| 5.         | Gottes Sp   |          |        |           |              |     | •   |     | ٠   | •  | ٠ | ٠ |       | 552 |
| 6.         | Die drei g  |          |        |           |              |     | ٠   | ٠   |     | ٠  |   |   |       | 553 |
| 7.         | Muttergott  |          |        |           |              |     |     |     |     |    |   |   | _     | 557 |
| 8.         | Das alte S  |          |        |           |              |     |     | ٠   |     |    |   | ٠ | _     | 558 |
| 9.         | Die himml   | ische Ho | dzeit  |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 560 |
| 10.        | Die Safelr  |          |        |           |              |     |     |     |     |    |   |   |       | 562 |

# Der Arme und der Reiche.

Bor alten Beiten, als der liebe Gott noch felber auf Erden unter ben Menfchen wanbelte, trug es fich ju, bag er eines Abends mube war und ihn die Racht überfiel, bevor er zu einer Berberge tommen tonnte. Run ftanben auf bem Beg vor ihm zwei Saufer einander gegenüber, bas eine groß und icon, bas andere klein und armlich anzusehen, und gehörte bas große einem Reichen, bas fleine einem armen Manne. Da bachte unfer herr Gott 'bem Reichen werbe ich nicht beschwerlich fallen: bei ihm will ich übernachten.' Der Reiche, als er an feine Shure Hopfen borte, machte bas Fenfter auf und fragte ben Fremdling mas er fuche? Der herr antwortete 'ich bitte um ein Rachtlager.' Der Reiche gudte ben Banbersmann von Saupt bis zu den Ruben an, und weil der liebe Gott ichlichte Rleider trug und nicht aussah wie einer, ber viel Gelb in der Safche hat, fcuttelte er mit dem Ropf und fprach 'ich tann euch nicht aufnehmen, meine Rammern liegen voll Kräuter und Samen, und follte ich ei= nen jeden beherbergen, der an meine Thure Hopft, fo konnte ich felber den Bettelftab in die Sand nehmen. Sucht anderewo ein Mustommen.' Schlug damit fein Fenfter ju und ließ ben lieben II.

Æ

Gott fleben. Mio febrte ibm ber liebe Gott ben Ruden und gieng binüber zu dem kleinen Saus. Raum batte er angeklopft, fo klinkte ber Urme icon fein Thurchen auf und bat ben Banbersmann ein= gutreten. 'Bleibt die Racht über bei mir,' fagte er 'es ift fcon finfter, und heute konnt ihr boch nicht weiter tommen.' Das gefiel bem lieben Gott und er trat ju ihm ein. Die Frau bes Armen reichte ihm die Sand, hieß ihn willtommen und fagte er mochte fichs bequem machen und vorlieb nehmen, fie hatten nicht viel, aber was es mare, gaben fie von Bergen gerne. Dann feste fie Rantof= feln ans Feuer, und berweil fie tochten, meltte fie ihre Biege, bamit fie ein wenig Milch bazu hatten. Und als ber Tifch gebeckt war, feste fich ber liebe Gott nieder und as mit ihnen, und fcmedte ibm bie folechte Roft gut, benn es waren vergnügte Gefichter babei. Rachbem fie gegeffen batten , und Schlafenszeit mar. rief die Krau beimlich ihren Mann und fprach 'bor, lieber Mann, wir wollen uns heute Racht eine Streu machen, bamit ber arme Banberer fich in unfer Bett legen und ausruhen tann: er ift ben gangen Sag über gegangen, ba wird einer mube.' 'Bon Bergen gern,' antwor= tete er, 'ich wills ihm anbieten,' gieng ju dem lieben Gott und bat ibn, wenns ibm recht mare, mocht er fich in ihr Bett legen und feine Glieber orbentlich ausruhen. Der liebe Gott wollte ben beiben Mten ihr Lager nicht nehmen, aber fie ließen nicht ab, bis er es endlich that und fich in ihr Bett legte: fich felbst aber mach= ten fie eine Streu auf die Erbe. Um anbern Morgen ftanden fie por Sag fcon auf und tochten bem Gaft ein Frühftud, fo gut fie es hatten. 208 nun die Sonne burchs Fenfterlein ichien und ber

liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Als er in der Thure stand, tehrte er sich um und sprach 'weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch dreierlet, das will ich euch erfüllen.' Da sagte der Arme 'was soll ich mir sonst wünschen als die ewige Seligkeit, und daß wir zwei, so lang wir leben, gesund dabei bleiben und unser nothbürstiges tägliches Brot haben; sürs dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.' Der liebe Gott sprach 'willst du dir nicht ein neues haus für das alte wünschen?' 'O ja,' sagte der Mann, 'wenn ich das auch noch erhalten kann, so wär mirs wohl lieb.' Da ersüllte der Herr ihre Wünsche, verwandelte ihr altes haus in ein neues, gab ihnen nochmals seinen Gegen und zog weiter.

Es war schon voller Sag, als der Reiche auffiand. Er legte sich ins Fenster und sah er gegenüber ein neues reinliches haus mit rothen Ziegeln, wo sonst eine alte hütte gestanden hatte. Da machte er große Augen, rief seine Frau herbei und sprach 'sag mir, was ist geschehen? Gestern Abend stand noch die alte elende hütte, und heute steht da ein schones neues haus. Lauf hinüber und höre wie das gekommen ist.' Die Frau gieng und fragte den Armen aus: er erzählte ihr 'gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte Racht-herberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt, die ewige Geligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das nothhürstige tägliche Brot dazu und zulezt noch statt umserer alten hütte ein schönes neues haus.' Die Frau des Reichen lief eilig zurück und erzählte ihrem Manne wie alles gekommen war. Der Mann sprach 'ich möchte mich zerreißen und

zerschlagen: hätt ich das nur gewußt! der Fremde ist zuvor hier gewesen und hat bei uns übernachten wollen, ich habe ihn aber abgewiesen." 'Eil dich,' sprach die Frau, 'und setze dich auf bein Pserd, so tannst du den Mann noch einholen, und dann mußt du dir auch drei Wünsche gewähren lassen."

Der Reiche befolgte den guten Rath, jagte mit seinem Pserd davon und holte den lieben Gott noch ein. Er redete fein und lieblich und bat er möchts nicht übel nehmen, daß er nicht gleich wäre eingelassen worden, er hätte den Schlüssel zur hausthüre gessucht, derweil wäre er weggegangen: wenn er des Weges zurück käme, müßte er bei ihm einkehren. 'Ja,' sprach der liebe Gott, wenn ich einmal zurücktomme, will ich es thun.' Da fragte der Reiche ob er nicht auch drei Wünsche thun dürste, wie sein Rachsbar? Ja, sagte der liebe Gott, das dürste er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn, und er sollte sich lieber nichts wünschen. Der Reiche meinte er wollte sich schon etwas aussuchen, das zu seinem Slück gereiche, wenn er nur wüßte, daß es erfüllt würde. Sprach der liebe Gott 'reit heim, und drei Wünsche, die du thust, die solsten in Ersüllung gehen.'

Run hatte ber Reiche was er verlangte, ritt heimwarts und sieng an nachzusinnen was er sich wünschen sollte. Wie er sich so bedachte und die Zügel sallen ließ, sieng das Pferd an zu springen, so daß er immersort in seinen Gedanken gestört wurde und sie gar nicht zusammen bringen konnte. Er klopste ihm an den hals und sagte 'sei ruhig, Liese,' aber das Pserd machte aus neue Männer= chen. Da ward er zuletzt ärgerlich und rief ganz ungeduldig 'so

wollt ich, bag bu ben Bals gerbrächft!' Wie er bas Wort ausge= sprochen hatte, plump, fiel er auf die Erbe, und lag bas Pferb todt und regte sich nicht mehr; und war der erste Bunfch erfüllt. Beil er aber von Natur geizig mar, wollte er bas Sattelzeug nicht im Stich laffen, fcmitts ab, hiengs auf feinen Ruden, und mußte nun ju Fuß geben. 'Du haft noch zwei Buniche übrig' bachte er und tröftete fich bamit. Wie er nun langfam burch ben Sand babin gieng, und ju Mittag bie Sonne beiß brannte, marbs ihm fo marm und verdrieflich ju Muth: ber Sattel bruckte ihn auf den Ruden, auch war ihm noch immer nicht eingefallen, was er fich wünschen 'Benn ich mir auch alle Reiche und Schate ber Welt wünsche,' sprach er zu fich felbst, 'fo fällt mir hernach noch allerlei ein, biefes und jenes, das weiß ich im voraus: ich wills aber so einrichten, daß mir gar nichts mehr übrig zu wunschen bleibt.' Dann feufzte er und fprach 'ja, wenn ich der bairifche Bauer mare, ber auch drei Buniche frei hatte, der wußte fich zu helfen, der wünschte fich zuerst recht viel Bier, und zweitens so viel Bier als er trinken könnte, und brittens noch ein Kag Bier bazu. Manchmal meinte er jest hatte er es gefunden, aber bernach schiens ihm boch zu wenig. Da tam ibm fo in die Gebanten mas es feine Rrau jest gut batte, bie fage babeim in einer kublen Stube und ließe fichs wohl fcmeden. Das ärgerte ihn orbentlich, und ohne daß ers wußte, sprach er fo bin 'ich wollte bie fage babeim auf bem Sattel, und konnte nicht herunter, flatt bag ich ihn ba mit mir auf bem Ruden fchleppe." Und wie bas lette Wort aus feinem Munde fam, fo mar ber Sat= tel von feinem Ruden verschwunden, und er mertte bag fein zweiter Bunsch auch in Ersulung gegangen war. Da ward ihm erst recht heiß, er sieng an zu lausen und wollte sich daheim ganz einsam in seine Kammer hinsehen und auf etwas Großes für den letten Bunsch sinnen. Wie er aber ankommt und die Stubenthür ausmacht, sist da seine Frau mittendrin auf dem Sattel und kann nicht herunter, jammert und schreit. Da sprach er 'gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichthümer der Welt herbei wünschen, nur delb da sigen. Sie schalt ihn aber einen Schassedes und sprach 'was helsen mir alle Reichthümer der Welt, wenn ich auf dem Sattel sige; du hast mich darauf gewünscht, du mußt mir auch wieder herunter helsen.' Er mochte wollen oder nicht, er mußte den dritten Bunsch thun, daß sie vom Sattel ledig wäre und herunter sieigen könnte; und der Wunsch ward alsbald erfüllt. Also hatte er nichts davon als Arger, Mühe, Scheltworte und ein verlornes Pserd: die Armen aber lebten vergnügt still und fromm bis an ihr seliges Ende.

# Das singende fpringende Löwenederchen.

So war einmal ein Mann, ber hatte eine große Reise vor, und beim Abschied fragte er seine brei Töchter was er ihnen mitbringen follte. Da wollte bie altefte Perlen, die zweite wollte Diamanten, bie britte aber fprach 'lieber Bater, ich muniche mir ein fingendes fpringenbes Bowenederden (Berde).' Der Bater fagte 'ja, wenn ich es triegen tann, follft bu es haben,' tufte alle brei und jog Ms nun die Beit tam, daß er wieder auf bem Beimmeg war, fo hatte er Perlen und Diamanten für die zwei alteften ge= tauft, aber bas fingende fpringende Bowenederchen für die jungfte hatte er umfonst aller Orten gesucht, und bas that ihm leid, benn fie war fein liebstes Rind. Da führte ihn ber Weg burch einen Balb, und mitten barin war ein prachtiges Schloß, und nah am Solof ftand ein Baum, gang oben auf ber Spige bes Baums aber fat er ein Bowenederchen fingen und fpringen. 'Et, bu tommft mir gerabe recht' fagte er gang vergnugt und rief feinem Diener, er follte binauffleigen und bas Thierchen fangen. Wie er aber zu bem Baum trat, sprang ein Bowe darunter auf, schüttelte fich und brullte, bag bas Laub an ben Baumen gitterte. mir mein fingendes fpringendes Bowenederchen ftehlen will,' rief er,

'ben fresse ich aus.' Da sagte ber Mann 'ich habe nicht gewußt, baß ber Bogel dir gehört: ich will mein Unrecht wieder gut machen, und mich mit schwerem Golde loskausen, laß mir nur das Leben.' Der Löwe sprach 'dich kann nichts retten, als wenn du mir zu eigen versprichst, was dir daheim zuerst begegnet; willst du das aber thun, so schwere ich dir das Leben und den Bogel für deine Tochter obendrein.' Der Mann aber weigerte sich und sprach 'das könnte meine jüngste Tochter sein, die hat mich am liebsten und läust mir immer entgegen, wenn ich nach haus komme.' Dem Diener aber war angst und er sagte 'muß euch denn gerade eure Tochter begegnen, es könnte ja auch eine Kahe oder ein Hund sein.' Da ließ sich Wann überreden, nahm das singende springende Löweneckerzchen und versprach dem Löwen zu eigen was ihm daheim zuerst begegnen würde.

Wie er daheim anlangte und in sein Haus eintrat, war das erste, was ihm begegnete, niemand anders als seine jüngste liebste Tochter: die kam gelausen, kuste und herzte ihn, und als sie sah, daß er ein singendes springendes Böweneckerchen mitgebracht hatte, war sie außer sich vor Freude. Der Bater aber konnte sich nicht freuen, sondern sieng an zu weinen und sagte 'mein liebstes Kind, den kleinen Bogel habe ich theuer gekaust, ich habe dich dasur einem wilden Löwen versprechen müssen, und wenn er dich hat, wird er dich zerreißen und fressen, und erzählte ihr da alles, wie es zugegangen war, und bat sie nicht hin zu gehen, es möchte auch kommen was da wollte. Sie tröstete ihn aber und sprach 'liebster Bater, was ihr versprochen habt muß auch gehalten werden: ich

will hingehen und will ben Lowen icon befanftigen, bag ich wieber gefund zu euch tomme.' Am andern Morgen ließ fie fich ben Weg zeigen, nahm Abschied und gieng getroft in ben Bald binein. Der Lowe aber war ein verzauberter Konigefohn, und war bei Tag ein Bome, und mit ihm murben alle feine Leute Lowen, in der Racht aber hatten fie ihre natürliche menschliche Geftalt. Bei ihrer Ankunft warb fie freundlich empfangen und in bas Schloß geführt. Als die Racht tam, war er ein ichoner Mann und bie hochzeit ward mit Pracht Sie lebten vergnügt mit einander, machten in ber nacht und foliefen am Tag. Bu einer Beit tam er und fagte 'morgen ift ein Reft in beines Baters baus, weil beine altefte Schwefter fich verheirathet, und wenn bu Luft haft hinzugehen, fo follen bich meine Löwen hinführen.' Da fagte fie ja, fie mochte gern ihren Bater wiederseben, fuhr bin und ward von den Löwen begleitet. Da war große Freude, als fie ankam, benn fie batten alle geglaubt fie mare bon bem Bowen gerriffen worden und ichon lange nicht mehr am Beben. Gie ergablte aber was fie für einen ichonen Mann batte und wie gut es ihr gienge, und blieb bei ihnen fo lang die Bochzeit dauerte, bann fuhr fie wieber jurud in ben Balb. Wie bie zweite Tochter heirathete und fie wieder jur hochzeit eingelaben war, sprach sie jum Löwen 'diesmal will ich nicht allein sein, bu mußt mitgeben.' Der Bome aber fagte bas mare zu gefährlich für ihn, benn wenn bort ber Strahl eines brennenden Lichts ihn be= rührte, fo murbe er in eine Taube verwandelt, und mußte fieben Jahre lang mit ben Tauben fliegen. 'Ach,' fagte fie, 'geh nur mit mir: ich will bich fcon buten und vor allem Licht bewahren.

Also zogen sie zusammen und nahmen auch ihr kleines Kind mit. Sie ließ dort einen Saal mauern, so start und dick, daß kein Strahl durchdringen konnte, darin sollt er sigen, wann die Hochzeltslichter angesteckt würden. Die Thur aber war von frischem Holz gemacht, das sprang und bekam einen kleinen Ritz, den kein Mensch bemerkte. Nun ward die Hochzelt mit Pracht geseiert, wie aber der Zug aus der Kirche zurücktam mit den vielen Fackeln und Lichtern an dem Saal vorbei, da siel ein haarbreiter Strahl auf den Königesohn, und wie dieser Strahl ihn berührt hatte, in dem Mugenblick war er auch verwandelt, und als sie hineinkam und ihn suchte, sah sie ihn nicht, aber es saß da eine weiße Taube. Die Taube sprach zu ihr 'sieden Iahr muß ich in die Welt sortssliegen: alle sieden Schritte aber will ich einen rothen Blutstropsen und eine weiße Feder sallen lassen, die sollen dir den Weg zeigen, und wenn du der Spur solgst, kannst du mich erlösen.

Da flog die Taube jur Thur hinaus, und fle solgte ihr nach, und alle sieben Schritte siel ein rothes Blutströpschen und ein weißes Federchen herab und zeigte ihr den Weg. So gieng sie immer zu in die weite Welt hinein, und schaute nicht um sich und ruhte sich nicht, und waren sast die sieben Jahre herum: da freute sie sich und meinte sie wären bald erlöst, und war noch so weit davon. Einmal, als sie so fortgieng, siel kein Federchen mehr und auch kein rothes Blutströpschen, und als sie die Augen aufschlug, so war die Taube verschwunden. Und weil sie dugen aufschlug, so war die Taube verschwunden. Und weil sie dachte Menschen könenen dir da nicht hetsen,' so stieg sie zur Sonne hinauf und sagte zu ihr 'du scheinst in alle Rigen und über alle Spigen, hast du

teine weiße Taube fliegen feben ?' 'Rein ,' fagte bie Sonne , 'ich babe teine gefeben, aber ba ichent ich bir ein Raftden, bas mach auf, wenn bu in großer Roth bift.' Da bantte fie der Sonne und gieng weiter bis es Abend war, und der Mond schien, da fragte fie ihn 'bu fceinst ja die ganze Racht und burch alle Kelber und Balber, haft du teine weiße Taube fliegen feben?' 'Rein,' fagte ber Mond, 'ich habe teine gefeben, aber ba fchent ich bir ein Gi, bas gerbrich wenn bu in großer Roth bift.' Da bankte fie bem Mond, und gieng weiter, bis ber Nachtwind beran tam und fie anblies: ba fprach fie ju ibm 'bu mehft ja über alle Baume und unter allen Blattern meg, haft du feine weiße Taube fliegen feben ?' 'Rein,' fagte der Nachtwind, 'ich habe teine gefehen, aber ich will bie brei andern Winde fragen, die haben fie vielleicht gefeben.' Der Oftwind und der Westwind tamen und hatten nichts gesehen, ber Gudwind aber fprach 'bie weiße Taube habe ich gefeben, fie ift jum rothen Meer geflogen, ba ift fie wieber ein Lowe geworben, benn die fieben Sahre sind berum, und der Löwe steht dort im Rampf mit einem Lindwurm, ber Lindwurm ift aber eine verzauberte Roniastochter.' Da fagte ber Nachtwind ju ihr 'ich will bir Rath geben, geh jum rothen Meer, am rechten Ufer ba fteben große Ruthen, die gable, und die eilfte schneid dir ab, und folag ben Lindwurm damit, dann fann ibn der Löwe bezwingen, und beide betommen auch ihren menschlichen Beib wieder; bernach ichau bich um und du wirft ben Bogel Greif feben, der am rothen Meer fist, fdwing bich mit beinem Liebsten auf feinen Ruden: der Bogel wird euch übers Meer nach Saus tragen. Da haft bu auch eine Rug,

wenn du mitten über dem Meere bift, laß sie herab fallen, alsbald wird sie ausgehen, und ein großer Außbaum wird aus dem Wasser hervor wachsen, auf dem sich der Greif ausruht: und könnte er nicht ruhen, so wäre er nicht stark genug euch hinüber zu tragen: und wenn du vergißt die Auß herab zu wersen, so läßt er euch ins Weer fallen.

Da gieng fie bin und fand alles wie der Rachtwind gefagt Sie gahlte die Ruthen am Meer und schnitt die eilfte ab, bamit fclug fie ben Lindwurm, und der Lowe bezwang ihn: alsbald hatten beibe ihren menfcblichen Leib wieber. Aber wie die Konias= tochter, die vorher ein Eindwurm gewesen mar, vom Bauber frei war, nahm fie den Jüngling in den Arm, feste fich auf den Bogel Greif, und führte ihn mit fich fart. Da stand die arme weitge= manberte, und war wieder verlaffen, und feste fich nieder und weinte; endlich aber ermuthigte fie fich und sprach 'ich will noch fo weit geben als ber Wind weht und fo lange als ber Sabn trabt, bis ich ihn finde.' Und gieng fort, lange lange Wege, bis fie endlich zu bem Schloß tam, wo beibe zusammen lebten: ba borte fie daß bald ein Seft mare, wo fie Bochzeit mit einander machen wollten. Gie fprach aber 'Gott hilft mir noch,' und öffnete bas Raftchen, bas ihr die Sonne gegeben batte, ba lag ein Rleid barin, fo glangend wie die Sonne felber. Da nahm fie es beraus und 10g es an und gieng binauf in bas Schloß, und alle Leute, und bie Braut felber, faben fie mit Bermunberung an; und bas Rleid gefiel der Braut fo gut, daß fie bachte es tonnte ihr hochzeitstleib geben, und fragte ob es nicht feil mare? 'Nicht für Gelb und But,' antwortete fie, 'aber für Fleisch und Blut.' Die Braut fragte mas fie bamit meinte. Da fagte fie 'lagt mich eine Racht in der Kammer folafen, wo der Brautigam folaft.' Die Braut wollte nicht, und wollte doch gerne das Reid haben, endlich willigte fie ein, aber ber Rammerbiener mußte dem Ronigsfohn einen Schlaf= trunt geben. 2018 es nun Racht war und ber Jungling icon folief, ward fie in die Rammer geführt. Da feste fie fich ans Bett und fagte 'ich bin bir nachgefolgt fieben Jahre, bin bei Sonne und Mond und bei ben Winden gewefen, und habe nach dir gefragt, und habe dir geholfen gegen den Lindwurm, willst du mich denn gang pergeffen ?' Der Ronigssohn aber ichlief fo hart, bag es ihm nur vortam als raufchte der Wind draußen in den Tannenbäumen. Bie nun der Morgen anbrach, da ward fie wieder binausgeführt und mußte das goldene Kleid hingeben. Und als auch das nichts geholfen batte, marb fie traurig, gieng binaus auf eine Biefe, feste fich da hin und weinte. Und wie fie fo faß, da fiel ihr das Ei noch ein, das ihr ber Mond gegeben hatte: fie folug es auf, ba tam eine Glude heraus mit zwölf Ruchlein gang von Gold, bie liefen herum und piepten und trochen der Alten wieder unter die Rlügel, fo bag nichts ichoneres auf ber Welt zu feben mar. ftand fie auf, trieb fie auf der Wiefe vor fich ber, fo lange bis bie Braut aus bem Fenfter fah, und da gefielen ihr die kleinen Ruchlein fo gut, daß fie gleich herab tam und fragte ob fie nicht feil waren ? 'Richt für Gelb und Gut, aber für Fleisch und Blut; lagt mich noch eine Nacht in ber Rammer fclafen, wo der Brautigam folaft.' Die Braut fagte 'ja,' und wollte fie betrugen wie

am vorigen Abend. 2018 aber ber Ronigsfohn ju Bett gieng, fragte er seinen Rammerdiener was das Murmeln und Raufchen in ber Racht gewesen sei. Da erzählte ber Kammerbiener alles, bag er ihm einen Schlaftrunt hatte geben muffen, weil ein armes Mabchen beimlich in der Kammer geschlafen batte, und heute Racht follte er ihm wieder einen geben. Sagte ber Konigsfohn 'gieß ben Trant neben bas Bett aus.' Bur Racht wurde fie wieber hereingeführt, und als fie anfieng zu erzählen wie es ihr traurig ergangen wäre, ba erkannte er gleich an ber Stimme feine liebe Gemablin, fprang auf und rief 'iest bin ich erst recht erlöst, mir ift gewesen wie in einem Traum, benn die frembe Ronigstochter hatte mich bezaubert, bas ich bich vergeffen mußte, aber Gott hat noch zu rechter Stunde bie Bethörung von mir genommen.' Da giengen fie beibe in ber Racht beimlich aus bem Schloß, benn fie fürchteten fich bor bem Bater ber Konigstochter, ber ein Bauberer mar, und festen fich auf den Bogel Greif, der trug fie über bas rothe Meer, und als fie in ber Mitte waren, ließ fie die Ruß fallen. Msbalb muchs ein großer Nugbaum, barauf rubte fich ber Bogel, und bann führte er fie nach Saus, wo fie ihr Kind fanden, bas war groß und fcon geworben, und fie lebten bon nun an vergnügt bis an ihr Ende.

### 89.

# Die Ganfemago.

Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre geftorben, und fie hatte eine fcone Tochter. erwuchs, murbe fie weit über Feld an einen Konigsfohn verfpro-Ms nun die Beit tam, wo fie vermählt werden follten und bas Kind in bas fremde Reich abreisen mußte, pacte ihr die Alte gar viel Billiches Berath und Gefchmeibe ein, Golb und Gilber, Becher und Kleinode, turz alles, mas nur zu einem königlichen Brautschat gehörte, benn fie hatte ihr Rind von Bergen lieb. Much gab fie ihr eine Rammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Sande des Brautigams überliefern follte, und jede betam ein Pferd jur Reife, aber bas Pferd ber Ronigstochter hieß Falaba und tonnte fprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab fich die alte Mutter in ihre Schlaftammer, nahm ein Defferlein und schnitt damit in ihre Kinger, daß fie bluteten: darauf hielt fie ein weißes Lappchen unter und ließ brei Tropfen Blut hineinfallen, gab fie ber Tochter und fprach 'liebes Rinb, vermahre fie mohl, fie werben dir unterweges Noth thun.'

Alfo nahmen beibe von einander betrübten Abfchied: bas Lapp= chen ftedte die Königstochter in ihren Bufen vor fich, feste fich aufs Pferd und jog nun fort ju ihrem Brautigam. Da fie eine Stunde geritten maren, empfand fie beißen Durft und fprach ju ihrer Rammerjungfer 'fteig ab, und fcopfe mir mit meinem Becher, ben bu für mich mitgenommen haft, Baffer aus bem Bache, ich möchte gern einmal trinten.' Benn ihr Durft habt,' fprach bie Rammerjungfer, fo fteigt felber ab, legt euch ans Baffer und trinkt , ich mag eure Magb nicht fein.' Da flieg die Ronigstochter vor großem Durft herunter, neigte fich über bas Baffer im Bach und trant, und burfte nicht aus bem golbnen Becher trinten. Da fprach fie 'ach Gott!' ba antworteten bie brei Blutstropfen 'wenn bas beine Mutter mußte, bas Berg im Leibe that ihr gerfpringen.' Aber die Konigsbraut mar demuthig, fagte nichts und flieg wieber ju Pferd. Go ritten fie etliche Meilen weiter fort, aber ber Sag war warm, die Sonne fach, und fie burftete balb von neuem. Da fie nun an einen Bafferfluß tamen, rief fie noch ein= mal ihrer Kammerjungfer 'fleig ab und gib mir aus meinem Golb= becher ju trinten,' benn fie hatte aller bofen Worte langft vergeffen. Die Rammerjungfer fprach aber noch hochmuthiger, wollt ihr trinten, fo trintt allein, ich mag nicht eure Magb fein.' Da flieg bie Ronigstochter hernieder vor großem Durft, legte fich über bas flie-Bende Baffer, weinte und fprach 'ach Gott!" und die Blutstropfen antworteten wiederum wenn bas beine Mutter wußte, bas Berg im Und wie fie fo trank und fich recht Leibe that ihr zerfpringen.' überlehnte, fiel ihr bas Lappchen, worin die brei Tropfen waren, aus bem Bufen und floß mit bem Baffer fort ohne daß fie es in ihrer großen Angft mertte. Die Rammerjungfer hatte aber juge=

feben und freute fich bag fie Gewalt über die Braut befame: benn bamit, daß diefe die Blutetropfen verloren hatte, mar fie fcmach und machtlos geworden. Als fie nun wieder auf ihr Pferd fleigen wollte, bas ba bieß Kallaba, fagte die Rammerfrau 'auf Kalaba gebor ich, und auf meinen Gaul gehörst bu;' und bas mußte fie fich gefallen laffen. Dann befahl ihr die Rammerfrau mit bar= ten Worten die koniglichen Rleider auszuziehen und ihre fchlechten anzulegen, und endlich mußte fie fich unter freiem himmel verfoworen daß fie am toniglichen hof teinem Menfchen etwas bavon fprechen wollte; und wenn fie biefen Gib nicht abgelegt hatte, mare fie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falaba fab bas alles an und nahms wohl in Acht.

Die Kammerfrau stieg nun auf Falaba und die mahre Braut auf das ichlechte Rob, und fo zogen fie weiter, bis fie endlich in bem königlichen Schloß eintrafen. Da war große Freude über ihre Antunft, und ber Königssohn sprang ihnen entgegen, bob bie Ram= merfrau vom Pferbe und meinte fie mare feine Gemablin: fie ward bie Treppe hinaufgeführt, die mabre Ronigstochter aber mußte unten fteben bleiben. Da schaute ber alte Ronig am Kenfter, und fab fie im hof halten und fab wie fie fein war, gart und gar foon: gieng alebalb bin ine konigliche Gemach und fragte die Braut nach ber, die fie bei fich batte und ba unten im hofe ftanbe, und wer fie mare? 'Die hab ich mir unterwegs mitgenommen gur Gefellichaft; gebt ber Magb was ju arbeiten, baf fie nicht mußig ftebt.' Aber ber alte Ronig batte teine Arbeit für fie und mußte nichts, als daß er fagte 'ba hab ich fo einen kleinen Jungen, der II.

B

hutet die Banfe, dem mag fie helfen.' Der Junge bieß Rurd= chen (Conradden), dem mußte die mahre Braut helfen Ganfe huten.

Bald aber fprach die falfche Braut zu dem jungen Konig 'lieb= fter Gemahl, ich bitte euch thut mir einen Gefallen.' Er antwortete 'bas will ich gerne thun.' 'Run fo lagt ben Schinder rufen und da bem Pferde, worauf ich hergeritten bin, ben Sals abhauen. weil es mich unterweges geargert bat.' Gigentlich aber fürchtete fie bag bas Pferd fprechen möchte wie fie mit ber Ronigstochter umge= gangen mar. Run mar bas fo weit gerathen, bag es gefcheben und ber treue Kalada fterben follte, da tam es auch der rechten Ronigs= tochter ju Ohr, und fie versprach bem Schinder heimlich ein Stud Gelb, bas fie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen fleinen Dienft erwiefe. In der Stadt mar ein großes finfteres Thor, wo fie Abends und Morgens mit ben Ganfen burch mußte, 'unter bas finftere Thor möchte er bem Ralada feinen Kopf binnageln, bag fie ihn boch noch mehr als einmal feben konnte.' Alfo versprach bas ber Schinderetnecht zu thun, bieb ben Ropf ab und nagette ihn unter bas finftere Thor feft.

Des Morgens früh, da fie und Rurdchen unterm Thor hinaus trieben, fprach fie im Borbeigeben

'o du Falada, der du hangest,' da antwortete der Ropf

'o du Jungfer Königin, da bu gangeft, wenn das beine Mutter mußte, ibr Berg that ibr gerfpringen.'

Da jog fie ftill weiter jur Stadt hinaus, und fie trieben bie

Sanfe aufs Felb. Und wenn sie auf der Wiese angetommen war, saß sie nieder und machte ihre haare auf, die waren eitel Colb, und Kürdchen sah sie und freute sich wie sie glanzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie

'weh, weh, Windchen,
nimm Kurdchen fein Hutchen,
und laß'n fich mit jagen,
bis ich mich geflochten und gefchnatt,
und wieder aufgefatt.'

Und da kum ein so ftarker Wind, daß er dem Kürdchen sein hütze chen weg wehte über alle Land, und es mußte ihm nachlaufen. Bis es wieder kam war fie mit dem Kummen und Auffegen sertig, und er konnte keine haare kriegen. Da war Kürdchen bös und sprach nicht mit ihr; und so hüteten sie die Ganse bis daß es Abend ward, dann glengen sie nach haus.

Den andern Morgen, wie sie unter dem finstern Thor hinaus trieben, sprach die Jungfrau

'o bu Falada, da du hangeft,'

Falada antwortete

'o du Jungfer Königin, da du gangest, wenn das beine Mutter mußte, das herz that ihr zetspringen.'

Und in bem Feld sette fie fich wieber auf die Wiese und sieng an ihr haar auszukammen, und Kurdchen lief und wollte danach greisfen, da sprach fie schnell

'meh, web, Windchen,

nimm Kurboben sein Hutchen, und lag'n sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Da wehte ber Wind und wehte ihm das hutchen vom Kopf weit weg, daß Kürdchen nachlaufen mußte; und als es wieder kam, hatte sie längst ihr haar zurecht, und es konnte keins davon er= wischen; und so hüteten sie die Gänse bis es Abend ward.

Abends aber, nachdem sie heim gekommen waren, gieng Kürdschen vor den alten König und sagte 'mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.' 'Warum denn?' fragte der alte König. 'Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.' Da befahl ihm der alte König zu erzählen wies ihm denn mit ihr gienge. Da sagte Kürdschen 'Morgens, wenn wir unter dem sinstern Thor mit der Heerde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie 'Kalada, da du hangest,'

ba antwortet ber Ropf

. 77

o bu Königsjungfer, ba bu gangeft, wenn bas beine Mutter wüßte, bas herz that ihr zerspringen.'

Und fo ergählte Rurdchen weiter was auf ber Ganfewiese geschähe, und wie es ba bem but im Winde nachlaufen mußte.

Der alte König befahl ihm ben nächsten Sag wieder hinaus zu treiben, und er selbst, wie es Morgen war, setzte sich hinter das sinstere Shor und hörte da wie sie mit dem haupt des Falada sprach: und dann gieng er ihr auch nach in das Feld und barg sich

in einem Busch auf ber Wiese. Da sah er nun balb mit seinen eigenen Augen wie die Gansemagd und der Gansejunge die heerde getrieben brachte, und wie nach einer Weile sie sich setze und ihre Haare losstocht, die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder

'weh, weh, Windon,
faß Kürden fein Hütchen,
und laß'n fich mit jagen,
bis daß ich mich geflochten und gefchnatt,
und wieder aufgefatt.'

Da tam ein Binbftog und fuhr mit Rurbchens but weg, daß es weit zu laufen hatte, und bie Magd fammte und flocht ihre Loden ftill fort, welches ber alte Ronig alles beobachtete. Darauf gieng er unbemerkt jurud, und als Abends bie Ganfemagd beim tam, rief er fie bei Seite, und fragte warum fie bem allem fo thate ?. Das barf ich euch nicht fagen, und barf auch keinem Menfchen mein Leid Hagen, benn fo hab ich mich unter freiem himmel verfoworen, weil ich fonft um mein Leben gekommen mare.' Er brang in fie und ließ ihr teinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr berausbringen. Da fprach er wenn bu mir nichts fagen willft, fo klag dem Gisenofen ba bein Leib,' und gieng fort. Da troch fie in ben Gisenofen, fieng an ju jammern und ju weinen, schuttete ihr Berg aus und fprach 'ba fise ich nun von aller Welt verlaffen, und bin doch eine Ronigstochter, und eine falfche Rammerjungfer hat mich mit Gewalt dabin gebracht bag ich meine königlichen Rleider habe ab= legen muffen, und hat meinen Plat bei meinem Brautigam einge= nommen , und ich muß als Ganfemagd gemeine Dienfte thun. Benn

bas meine Mutter wußte, bas Berg im Leib that ihr gerspringen. Der alte Ronig ftand aber außen an ber Ofenröhre, lauerte ihr gu und horte was fie fprach. Da tam er wieber herein und hieß fie aus bem Ofen geben. Da wurden ihr königliche Kleiber angethan, und es schien ein Bunber wie sie so schon mar. Der alte Ronig rief feinen Sohn und offenbarte ihm daß er die faliche Braut hatte: die ware bloß ein Rammermabchen, die mahre aber ftande hier, als bic gewesene Ganfemagb. Der junge Ronig war bergensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mahl wurde angefiellt, zu bem alle Leute und guten Freunde gebeten murben. Dbenan fag ber Brautigam, die Ronigstochter jur einen Geite und bie Rammerjungfer zur anbern, aber die Rammerjungfer mar verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glangenden Schmuck. Als fie nun gegeffen und getrunken hatten, und gutes Muths ma= ren, gab der alte König ber Rammerfrau ein Rathfel auf, mas eine folde werth mare, die ben herrn fo und fo betrogen hatte, er= gablte bamit ben gangen Berlauf und fragte 'welches Urtheils ift biefe würdig?' Da fprach die falfche Braut 'bie ift nichts befferes werth, als daß fie fplitternacht ausgezogen und in ein Faß geftect wird, bas inwendig mit fpigen Nägeln befchlagen ift: und zwei weiße Pferde muffen vorgespannt werben, bie fie Saffe auf Saffe ab ju Tobe fchlei= fen.' 'Das bist bu,' sprach ber alte Konig, 'und haft bein eigen Ur= theil gefunden, und banach foll bir wiederfahren.' Und als bas Ur= theil vollzogen war, vermählte fich der junge Konig mit feiner rechten Gemablin , und beide beberrichten ihr Reich in Frieden und Geligkeit.

#### 90.

# Der junge Ricfe.

Sin Bauersmann hatte einen Sohn, der war fo groß wie ein Daumen und ward gar nicht größer und wuchs in etlichen Jahren nicht ein haarbreit. Einmal wollte ber Bauer ins Feld geben und pflugen, ba fagte ber Rleine 'Bater, ich will mit hinaus.' 'Du willft mit hinaus?' fprach ber Bater, 'bleib du bier, bort bift du gu nichts nut: bu konntest mir auch verloren geben.' Da fieng ber Daumling an ju weinen, und um Ruhe zu haben, ftedte ihn ber Bater in die Tafche und nahm ihn mit. Draußen auf dem Felde holte er ihn wieder heraus und feste ihn in eine frifche Furche. Wie er da fo faß, tam über ben Berg ein großer Riefe daber. 'Giebft du bort den großen Bugemann?' fagte ber Bater, und wollte ben Aleinen schrecken, damit er artig ware, 'ber kommt und holt bich.' Der Riefe aber hatte mit feinen langen Beinen kaum ein paar Schritte gethan, fo mar er bei der Furche, nahm den fleinen Daumling heraus und nahm ibn, ohne ein Wort zu fprechen, mit fich Der Bater ftand babei, tonnte vor Schrecken teinen Laut bervor bringen und hielt fein Rind für verloren, alfo bag ers fein Lebtag nicht wieder mit Mugen feben murbe.

Der Riefe aber trug es beim und ließ es an feiner Bruft fau=

aen , und ber Daumling wuchs und ward groß und ftart nach Art ber Riefen. Rach Berlauf von zwei Jahren gieng der Alte mit ihm in ben Bald, wollte ihn verfuchen und fprach 'gieb bir eine Berte beraus.' Da war der Rnabe icon fo ftart, bag er einen jungen Baum mit ben Wurzeln aus ber Erbe rif. Der Riefe aber meinte bas muß beffer tommen,' nahm ihn wieder mit, und fäugte ihn noch zwei Jahre. Als er ihn versuchte, batte feine Rraft icon so zugenom= men, daß er einen alten Baum aus ber Erde brechen tonnte. Das war bem Riefen noch immer nicht genug, er faugte ibn aber= mals zwei Jahre, und als er bann mit ihm in ben Balb gieng, und fprach 'nun reiß einmal eine orbentliche Gerte aus,' fo rig ber Junge ben bidften Gichenbaum aus ber Erbe, daß es trachte, und war ihm nur ein Spaß. 'Mun ifts genug,' fprach ber Riefe, 'bu baft ausgelernt,' und führte ihn jurud auf ben Acter, wo er ihn geholt batte. Sein Bater ftand ba binter bem Pflug, ber junge Riefe gieng auf ihn zu und fprach fieht er mobl, Bater, mas fein Sohn für ein Mann geworden ift.' Der Bauer erschrack, und fagte 'nein, bu bift mein Cohn nicht, ich will bich nicht, geh weg von mit.' 'Freilich bin ich fein Sohn, lag er mich an die Arbeit, ich kann pflügen so gut als er und noch besser.' 'Rein, nein, bu bift mein Sohn nicht, bu fannft auch nicht pflügen, geh weg von mir.' Beil er fich aber bor bem großen Mann fürchtete, ließ er ben Pflug los, trat gurud und feste fich jur Seite ans Land. Da nahm ber Junge bas Gefchirr und brudte blos mit einer Sand barauf, aber ber Druck mar fo gewaltig, bag ber Pflug tief in die Erbe gieng. Der Bauer tonnte bas nicht mit ansehen und rief

ihm ju wenn bu pflugen willft, mußt bu nicht fo gewaltig bruden. bas gibt folechte Arbeit.' Der Junge aber fpannte die Pferbe aus, jog felber ben Pflug und fagte 'geh er nur nach Saus, Bater, und lag er die Mutter eine große Schuffel voll Effen tochen; ich will berweil ben Ader ichon umreißen.' Da gieng ber Bauer beim und beftellte bas Effen bei feiner Frau: ber Junge aber pflügte bas Relb, zwei Morgen groß, gang allein, und dann fpannte er fich auch felber vor die Egge und eggte alles mit zwei Eggen zugleich. er fertig mar, gieng er in ben Balb und rif zwei Gichenbaume aus, legte fie auf die Schultern, und hinten und vorn eine Egge barauf, und hinten und vorn auch ein Pferd, und trug bas alles, als war es ein Bund Strob, nach feiner Eltern Saus. in den hof tam, ertannte ibn feine Mutter nicht und fragte 'mer ift ber entfehliche, große Mann?' Der Bauer fagte 'bas ift unfer Sie fprach 'nein, unfer Sohn ift bas nimmermebr. fo groß haben wir teinen gehabt, unfer war ein tleines Ding.' Gie rief ibm ju 'geh fort, wir wollen bich nicht.' Der Junge fcwieg ftill, jog feine Pferbe in ben Stall, gab ihnen Safer und Beu, alles wie fichs geborte. Als er fertig mar, gieng er in die Stube, feste fich auf die Bant und fagte 'Mutter, nun hatte ich Luft zu Da fagte fie 'ja' und brachte zwei große effen, ifts bald fertig?' große Schuffeln voll berein, baran batten fie und ihr Mann acht Tage lang fatt gehabt. Der Junge aber af fie allein auf und fragte ob fie nicht mehr vorsegen konnte? 'Mein,' fagte fie, 'bas ift alles, was wir haben.' 'Das war ja nur jum Schmeden, ich muß mehr haben.' Sie getraute nicht ihm zu wiberfteben, gieng bin

und feste einen großen Schweineteffel voll übers Reuer, und wie es gabr mar, trug fie es berein. 'Enblich kommt noch ein Bischen' fagte er und af alles hinein; es war aber doch nicht genug feinen Sunger zu ftillen. Da fprach er 'Bater, ich febe mobl, bei ibm werd ich nicht fatt, will er mir einen Stab von Gifen verschaffen, ber ftart ift, und ben ich vor meinen Rnien nicht gerbrechen tann, fo will ich fort in die Belt geben.' Der Bauer mar frob, spannte feine zwei Pferde vor den Bagen und holte bei dem Schmied einen Stab fo groß und bid, als ihn die zwei Pferbe nur fort ichaffen konnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie und ratsch! brach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Der Bater fpannte vier Pferde vor und holte einen Stab fo groß und dick, als ihn die vier Pferde fort schaffen konnten. Der Gobn knickte auch biefen vor dem Knie entzwei, warf ihn bin und sprach Bater, ber kann mir nicht helfen, er muß beffer vorspannen und einen ftarteren Stab bolen.' Da fpannte der Bater acht Pferde vor und holte einen fo groß und bid, als ihn bie acht Pferbe berbei fahren konnten. Wie der Sohn den in die Sand nahm, brach er gleich oben ein Stud bavon ab und fagte Bater, ich febe er tann mir teinen Stab anschaffen wie ich ihn brauche, ich will nicht langer bei ibm bleiben.'

Da gieng er fort und gab sich für einen Schmiedegesellen aus. Er tam in ein Dorf, darin wohnte ein Schmied, der war ein Geigmann, gönnte keinem Menschen etwas und wollte alles allein haben; zu dem trat er in die Schmiede und fragte ob er keinen Gesfellen brauchte. 'Ja' sagte der Schmied, sah ihn an und dachte

'bas ift ein tüchtiger Rerl, ber wirb gut vorfchlagen und fein Brot verdienen.' Er fragte 'wie viel willft du Bohn baben ?' 'Gar tei= nen will ich baben,' antwortete er, 'nur alle vierzehn Sage, wenn bie andern Gefellen ihren Lohn bezahlt friegen, will ich dir zwei Streiche geben, die mußt bu aushalten.' Das war ber Geinnann von Bergen gufrieben und : bachte bamit viel Gelb ju fparen. andern Morgen follte ber frembe Gefelle zuerft vorschlagen, wie aber ber Meifter ben glübenben Stab brachte und jener ben erften Schlag that, fo flog das Gifen von einander und der Ambos fant in die Erbe, fo tief, bag fie ibn gar nicht wieber beraus bringen tonnten. Da ward der Geizmann bos und fagte 'ei was, dich tann ich nicht brauchen, bu folagft gar ju grob, was willft bu für den ei= nen Bufchlag haben?' Da fprach er 'ich will dir nur einen gang tleinen Streich geben, weiter nichts.' Und bob feinen Fuß auf und gab ibm einen Tritt, bag er über vier Ruber Ben binausflog. Darauf fuchte er fich ben bidften Gifenftab aus, ber in ber Schmiebe war, nahm ihn als einen Stock in die Sand und gieng weiter.

Ms er eine Beile gezogen war, kam er zu einem Borwerk und fragte den Amtmann ob er keinen Großknecht nöthig hätte. 'Ja,' sagte der Amtmann, 'ich kann einen brauchen: du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag, wie viel willst du Jahrs-lohn haben?' Er antwortete wiederum er verlangte gar keinen Lohn, abet alle Jahre wollte er ihm drei Streiche geben, die müßte er aushalten. Das war der Amtmann zusrieden, denn er war auch ein Geizhals. Am andern Morgen, da sollten die Knechte ins Holzsahren, und die andern Knechte waren schon auf, er aber lag noch

im Bett. Da rief ibn einer an 'fteh auf, es ift Beit, wir wollen ine Solz, bu mußt mit.' 'Ach,' fagte er gang grob und trobig, 'geht ihr nur bin, ich tomme boch eher wieder als ihr alle mit ein= ander.' Da giengen bie andern zum Umtmann und erzählten ibm ber Großtnecht lage noch im Bett und wollte nicht mit ins holz fah= Der Amtmann fagte fie follten ihn noch einmal weden und ihn beißen bie Pferbe vorsvannen. Der Großtnecht fprach aber wie vorher 'geht ihr nur hin, ich komme boch eher wieder als ihr alle mit einander.' Darauf blieb er noch zwei Stunden liegen, ba flieg er endlich aus ben Febern, holte fich aber erft zwei Scheffel voll Erbsen vom Boden, tochte fich einen Brei und ag ben mit guter Rube, und wie das alles geschehen war, gieng er bin, fpannte die Pferde vor und fuhr ins holz. Richt weit vor dem holz mar ein hohl= weg, wo er durch mußte, da fuhr er den Bagen erft vorwärts, bann mußten die Pferde ftille halten, und er gieng hinter ben Ba= gen, nahm Baume und Reifig und machte ba eine große bude (Berhad), fo daß tein Pferd durchtommen tonnte. nun vors Golg tam, fuhren die andern eben mit ihren beladenen Bagen beraus und wollten beim, ba fprach er zu ihnen 'fahrt nur bin, ich tomme boch eber als ihr nach Saus.' Er fuhr gar nicht weit ins Solz, rif gleich zwei der allergrößten Baume aus der Erbe. warf fie auf ben Bagen und brehte um. MB er bor ber Sude anlangte, ftanden die andern noch da und konnten nicht burch. 'Seht ihr mohl,' fprach er, 'wart ihr bei mir geblieben, fo mart ihr eben fo fcnell nach Saus gekommen und hattet noch eine Stunde folafen tonnen.' Er wollte nun gufahren , aber feine Pferde tonn=

ten sich nicht durcharbeiten, da spannte er sie aus, legte sie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Sand, und hüf! zog er alles durch, und das gieng so leicht als hätt er Febern ge- laden. Wie er drüben war, sprach er zu den andern 'seht ihr wohl, ich bin schneller hindurch als ihr,' suhr weiter, und die andern mußten siehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Hand, zeigte ihn dem Amtmann und sagte 'ist das nicht ein schönes Klasterstück?' Da sprach der Amtmann zu seiner Frau 'der Knecht ist gut; wenn er auch lang schläst, er ist doch eher wieder da als die andern.'

Run biente er bem Amtmann ein Jahr: wie bas berum war, und die andern Knechte ihren Lohn friegten, fprach er es mare Beit, er wollte fich auch feinen Bohn nehmen. Dem Umtmann ward aber angst vor den Streichen, die er friegen follte, und bat ibn inftandig er mochte fie ibm fchenten, lieber wollte er felbft Groß= tnecht werden, und er follte Amtmann fein. 'Rein ,' fprach er, 'ich will tein Amtmann werben, ich bin Groffnecht und wills blei= ben, ich will aber austheilen mas bedungen ift.' Der Amtmann wollte ihm geben, mas er nur verlangte, aber es half nichts, ber Groffnecht fprach ju allem 'nein.' Da mußte fich ber Amtmann nicht zu helfen und bat ihn um vierzehn Tage Frift, er wollte fic auf etwas befinnen. Der Großtnecht fprach die Frist follte er haben. Der Amtmann berief alle feine Schreiber gufammen, fie follten sich bedenken und ihm einen Rath geben. Die Schreiber befannen fich lange, endlich fagten fie bor dem Groffnecht mare niemand feines Lebens ficher, ber folige einen Menfchen wie eine

Dude tobt. Er follte ibn beißen in ben Brunnen fleigen und ibn reinigen, wenn er unten ware, wollten fie einen von den Mubl= fteinen, die ba lagen, berbei rollen und ihm auf den Ropf werfen. bann wurde er nicht wieber an des Tages Licht fommen. Der Rath gefiel bem Amtmann, und der Großtnecht mar bereit in ben Brunnen binab ju fleigen. Mis er unten auf bem Grund ftand, rollten fie den größten Mühlftein binab, und meinten ber Ropf mare ibm eingeschlagen, aber et rief 'jagt bie bubner vom Brunnen weg, bie tragen ba oben im Sand und werfen mir bie Rorner in bie Mugen, daß ich nicht sehen kann.' Da rief der Amtmann 'husch! bufch!" und that als fceuchte er bie Suhner weg. 21s der Groß= thecht mit feiner Arbeit fertig war, flieg er berauf und fagte 'febt einmal, ich habe doch ein fcones Salsband um,' ba war es ber Mühlenstein, den er um ben hals trug. Der Großtnecht wollte jest feinen Lohn nehmen, aber ber Amtmann bat wieber um vierzehn Tage Bedeutzeit. Die Schreiber tamen jusammen und gaben ben Rath er follte ben Groffnecht in die verwünschte Muble ichiden um bort in ber Racht Korn ju mablen: von ba mare noch tein Menfc Morgens lebendig berausgetommen. Der Anschlag gefiel bem Amtmann, et rief ben Großtnecht noch benfelben Abend und hieß ihn acht Malter Korn in die Mühle fahren und in der Racht noch mablen; fie hattens nothig. Da gieng ber Groffnecht auf ben Boben und that zwei Matter in feine rechte Tafche, zwei in bie linte, vier nahm er in einem Querfact halb auf ben Rucken, halb auf die Bruft, und gieng alfo beladen nach ber verwunschten Der Müller fagte ibm bei Sag konnte er recht gut ba mablen, aber nicht in ber Racht, ba mare bie Mühle vermunicht. und wer ba noch hinein gegangen ware, ben batte man am Mor= gen tobt barin gefunden. Er fprach 'ich will fcon burchtommen. macht euch nur fort und legt euch aufs Dhr.' Darauf gieng er in bie Duble und icuttete bas Korn auf. Gegen elf Uhr gieng er in bie Müllerflube und feste fich auf die Bant. 2018 er ein Beilchen da aefessen batte, that fich auf einmal die Thur auf und tam eine arobe arobe Safel berein, und auf die Safel ftellte fich Bein und Braten, und viel gutes Effen, alles von felber, benn es war niemand ba. bers auftrug. Und banach rudten fich bie Stuble berbei, aber es tamen teine Leute, bis auf einmal fab er Ringer, bie handthierten mit ben Meffern und Gabeln und legten Speifen auf die Teller, aber fonft konnte er nichts feben. Da er hungrig war und die Speifen fah, fo feste er fich auch an die Safel, af mit und ließ fichs gut fcmeden. 2018 er fatt war und die andern ihre Schuffein auch gang leer gemacht hatten, ba wurden die Lichter auf einmal alle ausgeputt, das borte er beutlich, und wies nun ftodfinfter mar, fo triegte er fo etwas wie eine Ohrfeige ins Geficht. Da fprach er 'wenn noch einmal fo etwas tommt, fo theil ich auch wieder aus.' Und wie er jum zweiten Mal eine Ohtfeige triegte, ba folug er gleichfalls mit hinein. Und fo gieng bas fort bie gange Racht, er nahm nichts umfonft, fonbern gab reichlich jurud und folug nicht faul um fich herum: bei Tagesanbruch aber borte Wie ber Müller aufgestanden mar, wollt er nach ihm feben und verwunderte fich daß er noch lebte. Da sprach er 'ich habe mich fatt gegeffen, habe Ohrfeigen gefriegt, aber ich habe

auch Ohrfeigen ausgetheilt.' Der Müller freute fich und fagte nun mare die Mühle erlöft, und wollte ihm gern jur Belohnung viel Beld geben. Er fprach aber 'Geld will ich nicht, ich habe boch genug.' Dann nahm er fein Debl auf ben Ruden, gieng nach Saus und fagte bem Amtmann er hatte bie Sache ausgerichtet und wollte nun feinen bedungenen Lobn haben. Wie der Umtmann bas borte, ba ward ihm erft recht angft: er wußte fich nicht zu laffen, gieng in ber Stube auf und ab, und die Schweißtropfen liefen ibm bon der Stirne herunter. Da machte er bas Renfter auf nach fris fcher Luft , eh er fiche aber verfah , hatte ihm ber Großtnecht einen Tritt gegeben, daß er durchs Fenster in die Luft binein flog, im= mer fort, bis ihn niemand mehr feben tonnte. Da fprach ber Groß= tnecht jur Frau bes Amtmanns tommt er nicht wieber, fo mußt ihr ben anderen Streich hinnehmen.' Sie rief 'nein, nein, ich tanns nicht aushalten,' und machte bas andere Fenfter auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirne herunter liefen. Da gab er ihr einen Tritt, daß fie gleichfalls hinaus flog und ba fie leichter mar, noch viel höher als ihr Mann. Der Mann rief 'tomm boch ju mir,' fie aber rief 'tomm bu ju mir, ich tann nicht ju bir.' Und fie schwebten ba in der Luft, und konnte teins jum anbern tommen, und ob fie da noch foweben, bas weiß ich nicht; der junge Riefe aber nahm feine Gifenftange und gieng weiter.

#### 91.

## Dat Erdmänneten.

Et was mal en rit Kunig west, de habbe drei Döchter hab, de woren alle Dage in ben Schlottgoren fpageren gaen, un be Runig, bat was fo en Leivhawer bon allerhand maderen Bomen weft: un einen, den habbe be fo keip had, dat be denjenigen, de umme en Appel bervon pludede, hunnerd Rlafter unner de Gere verwünschebe. As et nu hervest war, da worden de Appel an den einen Baume fo raut afe Blaud. De brei Döchter gungen alle Dage unner ben Baum un feihen to ob nig de Wind 'n Appel herunner folagen babbe, awerft fe fannen ir Bevedage tienen, un be Baum be fatt fo vull, bat be breten wull, un be Telgen (3meige) hungen bis up be Gere. Da geluftebe ben jungeften Kunigefinne gewalbig un et fegbe to finen Guftern 'ufe Teite (Bater), de hett us viel to leiv. afe bat be us verwünschen beibe: it glove bat be bat nur wegen be frumben Lube baben bat.' Un indes pluded bat Rind en gans biden Appel af un fprunt fur finen Guftern un fegbe 'a, nu fomedet mal, mine lewen Guftertes, nu bew it boch min Levebage fo mat fcones no nig fcmedet.' Da beeten be beiben annern Runigebochter auch mal in ben Appel, un ba verfünken fe alle brei beip, fo beip unner be Gere, bat fien haan mer banach frabete.

Ms et da Middag is, ba wull fe be Runig do Diste roopen. bo find fe nirgends to finnen: he fotet fe fo viel im Schlott un in Goren, amerst he kun se nig finnen. Da werd be so bedrowet un let bat ganfe gand upbeien (aufbieten), un wer unne fine Dochter wier brechte, be full ene babon tor Fruen bewen. Da gabet so viele junge Lube umer Relb un foret, bat is gans ut ber Biefe (über alle Magen), benn jeber habbe be brei Rinner geren hab, wiil fe woren gegen jedermann fo fründlig un fo fcon von Angefichte Un et togen auch drei Jägerburschen ut, un afe ba wol en acht Dage riefet habben, ba tummet fe up en grot Schlott, ba woren fo bubiche Stoben inne weft, un in einen Bimmer is en Difch bedet, barup woren fo fote Spifen, be fieb noch fo warme bat fe bampet, amerft in den gangen Schlott is tien Minft to boren noch to feiben. Do wartet se noch en halwen Dag, un be Spifen bliewet immer warme un dampet, bis up et left, ba weret fe fo hungerig, bat fe fit berbie fettet un ettet, un madet mit en anner ut, fe wullen up ben Schlotte wuhnen bliewen, un wul= len barumme loofen, bat eine in Sufe blev un be beiben annern be Dochter foteten; bat boet fe auck, un bat Loos breppet ben ole= Den annern Dag ba gaet be twei jungesten foten, un be blefte mot to Suse bliewen. Am Middage kummt der so en klein flein Manneten un bolt um 'n Stuteften Braud ane, ba nummt be bon bem Braube, mat be ba funnen babbe, un fcmitt en Stude rund umme den Braud weg un will unne dat giewen, indes dat be et unne reitet, lett et bat fleine Manneten fallen un fegb be fulle bot fo gut fin un giewen un bat Stude wier. Da will be

bat auch boen un budet fit, mit bes nummt bat Manneten en Stock un pact unne bie ben haaren un giwt unne buete Schlage. Den anneren Dag, da is de tweide to hus bliewen, ben geit et nicks better. Afe be beiben annern ba ben Avend nah hus fum= met, ba fest be blefte 'no, wie hatt et die bann gaen ?' 'D, et geit mie gans folechte.' Da klaget fe fit enanner ehre Raub, awerft ben jungesten habben fe nicks bavonne fagt, ben habben fe gar nig lien (leiben) mogt un habben unne jummer ben bummen Sans beiten, weil he nig recht van de Beld was. Den britten Dag, ba blibt be jungefte to bus, ba kummet bat kleine Manneten wier un bolt um en Studften Braud an; ba be unne bat giewen hatt, let be et wir fallen un fegt be mugte bod fo gut fien un reiden unne bat Stucksten wier. Da fegt be to ben kleinen Manneken 'wat! tannst du dat Stude nig sulwens wier up nummen, wenn du die de Dobe nig mal um dine bagliche Narunge giewen wuft, fo bift bu aud nich werth, bat bu et eteft.' Da word bat Manneten fo bos un febbe be moft et boen: he awerst nig fuhl, nam min lewe Manneten un brofch et buet bor (tüchtig burch). Da fchriege bat Manneten fo viel un rep 'bor up, bor up, un lat mie geweren, bann will it bie aud feggen wo be Runigsbochter fieb.' bat borbe, ball bei up to flaen, un bat Manneten vertelbe be mor en Erdmanneten, un fulte maren mehr afe bufend, be moate man mit unne gaen, bann wulle be unne wiesen wo be Runigsbochter weren. Da wift he unne en beipen Born, ba is awerst tien Ba= ter inne weft. Da fegt bat Manneten be mufte wohl bat et fine Befellen nig ehrlich mit unne meinten, wenn be de Runigetinner

erlösen wulle, bann möfte be et alleine boen. De beiden annern Broer wullen wohl auch geren be Runigsbochter wier hemen, awerft fe wullen ber tiene Moge un Gefahr umme doen, he mofte fo en grauten Korb nummen, un mofte fit mit finen hirschfanger un en Schelle darinne fetten un fit herunner winnen laten : unnen ba wören drei Bimmer, in jeden fette ein Kunigstind un babbe en Drachen mit villen Köppen to lufen, ben möfte be de Roppe affclagen. Afe bat Erbmänneten nu bat alle fagt habbe, verfcmand et. Afe't Awend is, ba fummet be beiden anneren un fraget wie et un gaen habbe, ba fegd be 'o, fo wit gub,' un habbe keinen Minsten sehen, afe bes Middags, da wer so ein klein Männeken fummen, de habbe un umme en Studften Braud bibbit, do be et unne giewen habbe, habbe bat Manneten et fallen laten un habbe fead he mögtet unne boch wier up nummen, wie he bat nig habbe boen wullt, da habbe et anfangen to puchen, dat habbe be awerft unrecht verstan un habbe bat Manneten prügelt, un ba habbe et unne vertellt mo de Runigsbochter maren. Da argerten fit de bei= ben so viel, bat se gehl un grön wören. Den annern Morgen ba gungen fe to haupe an ben Born un mackten Loofe, wer fit bat erfte in den Korp setten sulle, da feel dat Loos wier den öllesten to, he mot fit barin fetten un be Klingel mitnummen. Da fegt he 'wenn if klingele, fo mutt gi mit nur geschwinne wier herupwin= nen.' Afe he en bitten herunner is, ba klingelte mat, ba winnen fe unne wier heruper: ba fett fit de tweibe herinne, be matet ewen fau: nu fummet bann auch be Riege an ben jungeften, be lat fit awerst gans brinne runner winnen. Ase be ut den Korve stiegen

is, ba nummet be finen Birfchfänger un geit vor ber erften Doer flaen un lustert, da hort he den Drachen gans lute schnarchen. Be madet langfam be Dore oppen, ba fitt ba be eine Runigsboch= ter un hab op eren Schot niegene (neun) Drachenköppe ligen un lufet be. Da nummet he finen Sirschfänger un hogget to, ba fiet be niegne Roppe awe. De Runigsbochter fprant up un fal unne um ben hals un brudet un piepete (fußte) unn fo viel, un nummet ihr Bruftftude, dat wor von rauen Golle weft, un henget unne Da geit he auch nach der tweiden Künigsbochter, de bab en Drachen mit fieben Roppe to lufen un erlofet be auch, fo be jungefte, de habbe en Drachen mit viere Roppen to lufen hab, ba geit he auck hinne. Do froget fe fich alle fo viel, un brucketen un piepeten ohne uphören. Da klingelte be fau harde, bis bat fe owen hört. Da set he be Kunigsböchter ein nach der annern in ben Korv un let fe alle brei heruptrecken, wie nu an unne be Riege kummt, ba fallet un be Boore (Borte) von den Erdmanneten wier bie, bat et fine Gefellen mit unne nig gut meinden. nummet be en groten Stein, be ba ligt un legt un in ben Rorv, afe de Korv da ungefähr bis in be Mibbe herup is, schnien be falften Broer owen bat Strick af, bat be Rorf mit ben Stein up ben Grund full, un meinten he wore nu daude, un laupet mit be brei Runigsböchter mege un latet fit bervan verfpreten bat fe an ehren Bater feggen willt bat fe beiben fe erlöfet habben; ba fum= met fe tom Runig, un begert fe tor Frugen. Unnerdies geit be jungefte Jägerburiche gans bedröwet in ben drei Rammern herum= mer un bentet bat he nu wull ftermen mofte, ba füht he an ber

Band 'n Fleutenpipe hangen, ba fegt be 'worumme bengeft bu ba wull, hier tann ja boch teiner luftig fin ?' Be betudet aud be Dra= chenkoppe, un fead 'ju kunnt mie nu auch nig belben.' Be geit fo mannigmal up un af spateren, bat be Erdboden bavon glat werd. Up et left, ba friegt be annere Gedanken, ba nummet be be Fleutenpipen ban ber Band un bleft en Studften, up eenmahl tummet ba fo viele Erdmännekens, bie jeden Don, ben be babt, kummt eint mehr: da bleft be fo lange bat Studften, bis bet Zimmer ftopte vull is. De fraget alle wat fin Begeren wore, ba fegt be be wull geren wier up de Ere an Dages Licht, ba fatten fie unne alle an, an ieben Spir (Kaden) haar, mat he up finen Koppe habbe, un fau flei= get fe mit unne herupper bis up be Ere. Bie be owen is, geit be glid nach ben Runigefcolott, wo grade be Bochtit mit ber einen Runigebochter fin fulle, un geit up ben Bimmer, wo be Runig mit fi= nen drei Döchtern is. Wie unne da de Rinner feihet, da wered fe gans beschwämt (ohnmächtig). Da werd be Runig so bose un let finne glick in een Gefangniffe fetten, wiel be meint be babbe ben Rinnern en Leib anne baen. Afe awer be Runigsbochter wier to fit kummt, da bibbet se so viel he mogte unne doch wier lose laten. De Runig fraget fe worumme, ba fegb fe bat fe bat nig vertellen borften, awerst be Baer be fegt fe sullen et ben Owen (Ofen) vertellen. Da geit be berut un lustert an de Dore un bort alles. Da lat he de beiden an en Galgen hangen, un den einen givt be de jungefte Dochter; un ba trof it en Paar glaferne Schohe an, un ba ftott it an en Stein, ba fegt et 'flint!' ba woren fe caput.

## 92,

# Der König vom golbenen Berg.

Ein Raufmann, der hatte zwei Rinder, einen Buben und ein Mabchen, die waren beibe noch klein und konnten noch nicht laufen. Es giengen aber zwei reichbelabene Schiffe von ihm auf bem Meer, und sein ganges Bermögen war barin, und wie er meinte baburch viel Gelb ju gewinnen, tam die Nachricht, fie maren verfunten. Da war er nun ftatt eines reichen Mannes ein armer Mann und batte nichts mehr übrig als einen Acer vor ber Stabt. fein Unglud ein wenig aus ben Gebanten zu fchlagen, gieng er binaus auf ben Ader, und wie er ba fo auf = und abgieng, ftanb auf einmal ein kleines fcwarzes Mannchen neben ihm und fragte warum er fo traurig mare, und mas er fich fo febr zu Bergen nahme. Da fprach ber Raufmann 'wenn bu mir helfen konntest, wollt ich bir es mohl fagen.' 'Wer weiß,' antwortete das fcmarge Mannchen, 'vielleicht belf ich bir.' Da ergablte ber Kaufmann bag ibm fein ganger Reichthum auf bem Meer gu Grunde gegangen ware, und batte er nichts mehr übrig als biefen Acer.' 'Befummere bich nicht,' fagte bas Mannchen, 'wenn bu mir versprichft bas, mas dir ju Saus am erften widers Bein ftogt, in zwolf Jahren hierher auf den Plat ju bringen, follst du Geld haben fo viel bu willft.' Der Raufmann bachte 'was fann bas anders fein

als mein hund?' aber an feinen kleinen Jungen bachte er nicht und fagte ja, gab bem fcmarzen Mann hanbschrift und Siegel barüber und gieng nach haus.

Als er nach Saus tam, ba freute fich fein kleiner Junge fo febr barüber, bag er fich an ben Banten hielt, ju ihm berbei mackelte und ihn an den Beinen fest padte. Da erschrad der Bater, benn es fiel ihm fein Berfprechen ein und er mußte nun mas er verschrie= ben hatte: weil er aber immer noch kein Gelb in feinen Riften und Raften fand, bachte er es mare nur ein Spag von bem Mannchen gewesen. Ginen Monat nachher gieng er auf ben Boben und wollte altes Binn gufammen fuchen und vertaufen, ba fab er einen großen Saufen Geld liegen. Nun war er wieber guter Dinge, taufte ein, ward ein größerer Raufmann als vorher und ließ Gott einen guten Mann fein. Unterdeffen ward ber Junge groß und babei klug und gescheidt. Je naber aber bie zwölf Jahre berbei tamen, je forg= voller ward ber Raufmann, fo daß man ihm die Angst im Gesicht feben konnte. Da fragte ibn ber Sohn einmal mas ibm fehlte: ber Bater wollte es nicht fagen, aber jener hielt fo lange an, bis er ihm endlich fagte er hatte ihn, ohne ju miffen mas er verfprache. einem ichwarzen Mannchen jugefagt und vieles Geld bafür be= Er hatte feine Sandidrift mit Siegel barüber gegeben, und nun mußte er ihn, wenn gwolf Jahre berum maren, auslie-Da fprach ber Sohn 'o Bater, lagt euch nicht bang fein, bas foll icon gut werben: ber Schwarze hat teine Macht über mich.

Der Sohn ließ fich von bem Geiftlichen fegnen, und ale bie Stunbe tam, giengen fie jusammen binaus auf den Acter, und

ber Sohn machte einen Rreiß und stellte fich mit feinem Bater binein. Da tam bas ichwarze Mannchen und fprach zu bem Alten 'haft bu mitgebracht, was du mir versprochen haft?' fill, aber ber Sohn fragte 'was willft bu bier?' Da fagte bas fcmarze Mannchen 'ich habe mit beinem Bater zu fprechen und nicht mit bir.' Der Gohn antwortete 'bu haft meinen Bater betrogen und verführt, gib die Sanbichrift heraus.' 'Rein,' fagte bas fcwarze Mannchen, 'mein Recht geb ich nicht auf.' Da rebe= ten fie noch lange mit einander, endlich wurden fie einig, ber Sohn, weil er nicht dem Erbfeind und nicht mehr feinem Bater augeborte, follte fich in ein Schiffchen fegen, das auf einem hinab= warts fließenden Baffer ftande, und der Bater follte es mit feinem eigenen guß fortftogen, und dann follte ber Sohn dem Baffer überlaffen bleiben. Da nahm er Abschied von feinem Bater, fette fich in ein Schiffchen, und ber Bater mußte es mit feinem eigenen Fuß fortftogen. Das Schiffchen folug um, fo bag ber unterfte Theil oben mar, die Dede aber im Baffer; und ber Bater glaubte, fein Sohn mare verloren, gieng beim und trauerte um ihn.

Das Schiffchen aber versank nicht, sondern floß ruhig sort, und der Jüngling saß sicher darin, und so floß es lange, die es endich an einem unbekannten Ufer sestsigen blieb. Da stieg er ans Land, sah ein schönes Schloß vor sich liegen und gieng darauf los. Wie er aber hineintrat, war es verwünscht: er gieng durch alle Jimmer, aber sie waren leer die er in die letzte Kammer kam, da lag eine Schlange darin und ringelte sich. Die Schlange aber war eine verwünschte Jungfrau, die freute sich, wie sie ihn sah, und

fprach ju ihm 'tommft bu, mein Erlöfer? auf dich habe ich fcon awolf Jahre gewartet; bies Reich ift verwünscht, und bu mußt es erlofen.' 'Bie tann ich bas?' fragte er. 'heute Nacht tommen zwölf fcmarze Manner, die mit Retten behangen find, die werben bich fragen was bu bier machft, ba fcweig aber ftill und gib ihnen teine Antwort, und lag fie mit bir machen mas fie wollen: fie werben bich auglen, folggen und flechen, lag alles gefcheben, nur rede nicht; um awolf Uhr muffen fie wieder fort. Und in der amei= ten Racht werben wieber zwölf andere kommen, in ber britten vier und zwanzig, die werden dir den Ropf abhauen: aber um zwölf Uhr ift ihre Macht vorbei, und wenn bu bann ausgehalten und tein Wörtchen gesprochen baft, so bin ich erlöft. 36 fomme 111 bir, und habe in einer Flasche bas Baffer bes Lebens, bamit beftreiche ich dich. und dann bift du wieder lebendig und gefund wie juvor.' Da fprach er 'gerne will ich bich erlofen.' Es gefchab nun alles fo, wie fie gefagt hatte: die fcmargen Manner tonnten ihm kein Wort abzwingen, und in der dritten Nacht ward die Schlange zu einer iconen Konigstochter, bie tam mit bem Baffer bes Lebens und machte ihn wieder lebendig. Und bann fiel fie ihm um ben hals und tufte ihn, und war Jubel und Freude im gangen Schloß. Da wurde ihre Sochzeit gehalten, und er mar Konig vom golbenen Berge.

Also lebten fie vergnügt zusammen, und die Königin gebar einen schönen Knaben. Ucht Jahre waren schon herum, da fiel ihm sein Bater ein und sein herz ward bewegt, und er wünschte ihn einmal heimzusuchen. Die Königin wollte ihn aber nicht fortlassen

und fagte 'ich weiß schon bag es mein Unglud ift,' er ließ ihr aber teine Rube bis fie einwilligte. Beim Abicbied gab fie ibm noch einen Bunfdring und fprach 'nimm biefen Ring und fted ihn an beinen Finger, fo wirft bu alsbalb dahin verfest, wo bu bich bin= wünscheft, nur mußt bu mir versprechen bag bu ihn nicht gebrauchft, mich von hier weg zu beinem Bater zu wunschen.' Er versprach ihr bas, ftedte ben Ring an feinen Finger und wünschte fich beim por bie Stadt, mo fein Bater lebte. Im Mugenblick befand er fic auch bort und wollte in die Stadt: wie er aber vors Thor tam, wollten ibn die Schildwachen nicht einlaffen, weil er feltfame und boch so reiche und prächtige Kleider an hatte. Da gieng er auf einen Berg, wo ein Schafer hutete, taufchte mit biefem die Rleiber und jog ben alten Schaferrod an und gieng alfo ungeftort in bie Stadt ein. Mis er ju feinem Bater tam, gab er fich ju ertennen, ber aber glaubte nimmermehr bag es fein Sohn mare und fagte er batte zwar einen Sohn gehabt, ber mare aber langft tobt: boch weil er fabe daß er ein armer burftiger Schafer mare, fo wollte er ihm einen Teller voll zu effen geben. Da fprach ber Schafer zu feinen Eltern 'ich bin mabrhaftig euer Sohn, wißt ihr tein Dal an meinem Leibe, woran ihr mich ertennen konnt?' 'Ja,' fagte bie Mutter, 'unser Sohn hatte eine himbeere unter bem rechten Urm.' Er streifte bas bemb jurud, ba faben fie bie bimbeere unter feinem rechten Urm und zweifelten nicht mehr bag es ihr Sohn mare. Darauf erzählte er ihnen er ware Ronig vom golbenen Berge und eine Ronigstochter mare feine Gemablin, und fie hatten einen ichonen Sohn bon fieben Jahren. Da fprach ber Bater 'nun und nimmermehr

ist das wahr: das ist mir ein schöner König, der in einem zersumpten Schäferrock hergeht.' Da ward der Sohn zornig und drehte, ohne an sein Bersprechen zu benken, den Ring herum und wünschte beide, seine Gemahlin und sein Kind, zu sich. In dem Augenblick waren sie auch da, aber die Königin, die klagte und weinte, und sagte er hätte sein Wort gebrochen und hätte sie unglücklich gemacht. Er sagte 'ich habe es unachtsam gethan und nicht mit bösem Willen und redete ihr zu; sie stellte sich auch als gabe sie nach, aber sie hatte Böses im Sinn.

Da führte er fie hinaus vor die Stadt auf ben Acter und zeigte ihr das Baffer, wo bas Schiffchen mar abgeftofen worben, und fprach bann 'ich bin mube, fete bich nieder, ich will ein wenig auf beinem Schoof fclafen.' Da legte er feinen Ropf auf ihren Schook und fie laufte ihn ein wenig, bis er einschlief. Mis er ein= gefchlafen mar, jog fie erft ben Ring von feinem Finger, bann jog fie den Auß unter ihm weg und ließ nur den Toffel gurud: hierauf nahm fle ihr Rind in den Arm und wünschte fich wieder in ihr Ro= Mis er aufwachte, lag er ba gang verlaffen, und feine Gemablin und bas Kind waren fort und der Ring vom Finger auch, nur der Toffel ftand noch da jum Babrzeichen. 'Nach haus ju beinen Eltern kannft du nicht wieder geben,' bachte er, 'bie wurben fagen, du wärft ein Berenmeister, du willst aufpacken und ge= ben bis du in dein Königreich kommft.' Alfo gieng er fort und tam endlich ju einem Berg, bor dem brei Riefen fanden und mit einander ftritten, weil fie nicht mußten wie fie ihres Baters Erbe theilen follten. Als fie ihn vorbei geben faben, riefen fie ihn an

und fagten fleine Menfchen hatten flugen Ginn, er follte ihnen die Erbichaft vertheilen. Die Erbichaft aber bestand aus einem Degen. wenn einer ben in die hand nahm und sprach 'Ropf alle runter. nur meiner nicht,' fo lagen alle Ropfe auf ber Erbe: zweitens aus einem Mantel, wer ben angog, war unfichtbar; brittens aus ein paar Stiefeln, wenn man die angezogen hatte und fich wobin wünschte, fo mar man im Mugenblick ba. Er fagte 'gebt mir bie brei Stude bamit ich probieren konnte ob fie noch in gutem Stande find.' Da gaben fie ibm ben Mantel, und als er ihn umgehangt batte, mar er unfichtbar und mar in eine Fliege verwandelt. Dann nahm er wieber feine Gestalt an und fprach 'ber Mantel ift gut, 'num gebt mir bas Schwert.' Sie fagten 'nein, bas geben wir nicht! wenn du fprachst "Ropf alle runter, nur meiner nicht!" fo waren unfere Ropfe alle berab und du allein hattest den deini= gen noch.' Doch gaben fie es ihm unter ber Bedingung bag ers an einem Baum probieren follte. Das that er und das Schwert gerichnitt ben Stamm eines Baums wie einen Strobhalm. Run wollt er noch die Stiefeln haben, fie fprachen aber 'nein, die geben wir nicht weg, wenn bu fie angezogen hattest und wünschtest bich oben auf ben Berg, fo ftunben wir ba unten und hatten nichts.' 'Rein,' fprach er, 'bas will ich nicht thun.' Da gaben' fie ihm auch bie Stiefeln. Bie er nun alle brei Stude batte, fo bachte er an nichts als an feine Frau und fein Kind und sprach fo vor fich bin 'ach ware ich auf bem golbenen Berg,' und alsbalb verschwand er bor ben Augen ber Riefen, und war alfo ihr Erbe getheilt. nah beim Schloß mar, borte er Freudengefchrei, Beigen und Flo-

ten, und die Leute fagten ihm feine Gemablin feierte ihre Sochzeit mit einem andern. Da warb er gornig und fprach 'bie Raliche, fie hat mich betrogen und mich verlaffen, als ich eingefchlafen war.' Da bieng er seinen Mantel um und gieng unfichtbar ins Schloß hinein. Ms er in ben Saal eintrat, war ba eine große Tafel mit toftlichen Speifen befest, und die Gafte afen und tranten, lachten Sie aber faß in ber Mitte in prachtigen Rleibern und icheraten. auf einem königlichen Geffel und batte die Rrone auf dem Saupt. Er ftellte fich binter fie und niemand fab ibn. Wenn fie ihr ein Stud Reifch auf den Teller legten, nahm er ihn weg und af es: und wenn fie ihr ein Glas Bein einschenkten, nahm ers weg und trants aus; fie gaben ihr immer, und fie hatte boch immer nichts, benn Teller und Glas verfdwanden augenblidlich. Da mard fie bestürzt und schämte fie fich, stand auf und gieng in ihre Rammer und weinte, er aber gieng binter ihr ber. Da fprach fie 'ift benn ber Teufel über mir, ober tam mein Erlofer nie?' Da fchlug er ihr ins Angeficht und fagte 'tam bein Erlofer nie? er ift über bir, du Betrügerin. Sabe ich bas an bir verbient?' Da machte er fich fichtbar, gieng in ben Saal und rief 'bie Bochzeit ift aus, ber wahre Ronig ift getommen!' Die Ronige, Fürften und Rathe, die ba versammelt waren, höhnten und verlachten ihn: er aber gab turge Borte und fprach 'wollt ihr hinaus ober nicht?' Da wollten fie ihn fangen und brangen auf ihn ein, aber er jog fein Schwert und fprach 'Ropf alle runter, nur meiner nicht.' Da rollten alle Ropfe jur Erbe, und er war allein der herr und mar wieder Konig vom golbenen Berge.

### 93.

### Die Rabe.

📞 war einmal eine Königin, die hatte ein Töchterchen, das war noch klein und mußte noch auf dem Urm getragen werben. Bu ei= ner Beit war bas Rind unartig, und bie Mutter mochte fagen mas fie wollte, es hielt nicht Rube. Da ward fie ungebuldig, und weil bie Raben fo um bas Schloß herum flogen, öffnete fie bas Kenfter und fagte 'ich wollte bu warft eine Rabe und flögft fort, fo batt ich Rube.' Raum batte fie bas Wort gefagt, fo mar bas Rind in eine Rabe verwandelt und flog von ihrem Arm jum Fenfter binaus. Sie flog aber in einen bunteln Balb und blieb lange Beit barin und die Eltern hörten nichts von ihr. Danach führte einmal einen Mann fein Weg in biefen Balb, ber borte bie Rabe rufen und gieng ber Stimme nach: und als er naber tam, fprach bie Rabe 'ich bin eine Ronigstochter von Geburt und bin verwunscht worben, bu aber tannft mich erlofen.' Bas foll ich thun?' fragte Sie fagte 'geh weiter in ben Balb und bu wirft ein Saus finden, barin fist eine alte Frau, die wird bir Effen und Trinken reichen, aber du barfft nichts nehmen : wenn du etwas ifest ober trintft, fo verfällft bu in einen Schlaf und tannst bu mich nicht erlofen. Im Garten binter bem Saus ift eine große Lobbude, barauf

follst bu fteben und mich erwarten. Drei Tage lang tomm ich jeben Mittag um zwei Uhr zu bir in einem Bagen, ber ift erft mit vier weißen Bengften bespannt, bann mit vier rothen und julest mit vier fowarzen, wenn bu aber nicht mach bift, fondern fclafft, fo merbe ich nicht erlöft.' Der Mann versprach alles zu thun, mas fie verlangt hatte, die Rabe aber fagte 'ach, ich weiß es fcon, du wirft mich nicht erlösen, bu nimmft etwas von der Krau.' Da verfprach ber Mann noch einmal er wollte gewiß nichts anrühren weber von bem Effen noch von bem Trinken. Wie er aber in bas Saus tam, trat die alte Rrau zu ihm und fagte 'armer Mann, was feib ihr abaemattet. kommt und erquickt euch, effet und trinkt.' fagte ber Mann, 'ich will nicht effen und nicht trinten.' Gie ließ ihm aber teine Rube und fprach 'wenn ihr bann nicht effen wollt, fo thut einen Bug aus bem Glas, einmal ift keinmal.' Da ließ er fich überreben und trant. Rachmittags gegen zwei Uhr gieng er binaus in den Garten auf die Lobbucke und wollte auf die Rabe Wie er da stand, ward er auf einmal so mube, und konnte es nicht überwinden und legte fich ein wenig nieder: boch wollte er nicht einschlafen. Aber taum batte er fich bin gestreckt, fo fielen ibm die Mugen von felber ju, und er folief ein und folief fo fest bag ihn nichts auf ber Welt hatte erwecken konnen. zwei Uhr tam die Rabe mit vier weißen Bengften gefahren, aber fie war schon in voller Trauer und sprach 'ich weiß daß er schläft.' Und als fie in ben Garten tam, lag er auch da auf der Lobhucke und folief. Gie ftieg aus bem Bagen, gieng ju ihm und fcut= telte ibn und rief ibn an, aber er erwachte nicht. Um andern

Dag jur Mittagezeit tam die alte Frau wieber und brachte ihm Effen und Trinken, aber er wollte es nicht annehmen. ließ ibm teine Rube und rebete ibm fo lange zu bis er wieber einen Bug aus bem Glafe that. Gegen zwei Uhr gieng er in ben Garten auf die Lobbude und wollte auf die Rabe warten, da empfand er auf einmal fo große Dubigfeit, daß feine Stieber ihn nicht mehr bielten: er konnte fich nicht helfen, mußte fich legen und fiel in tiefen Golaf. 218 die Rabe baber fuhr mit vier braunen Beng= ften, mar fie fcon in voller Erauer und fagte 'ich weiß daß er folaft." Sie gieng ju ihm bin, aber er lag ba im Schlaf und war nicht zu erwecken. 2m andern Tag fagte bie alte Frau mas bas mare? er afe und trante nichts, ob er flerben wollte? Er ant= wortete 'ich will und darf nicht' effen und nicht trinken." Gie ftellte aber bie Schuffel mit Effen und bas Glas mit Wein vor ihm bin, und als der Geruch davon zu ihm aufstieg, fo konnte er nicht wi= berfteben und that einen ftarten Bug. 288 bie Beit tam, gieng er binaus in den Garten auf die Lobbude und wartete auf die Ronigstochter: da ward er noch muber, ale bie Sage vorher, legte fich nieber und folief fo fest als war er ein Stein. Um zwei Uhr tam Die Rabe und hatte vier fcmarge Bengste, und die Rutiche und alles war fcmarz. Sie war aber fcon in voller Trauer und fprach 'ich weiß bag er fchlaft und mich nicht erlöfen tann.' fie ju ihm tam, lag er da und folief feft. Gie ruttelte ihn und rief ibn, aber fie tonnte ibn nicht aufweden. Da legte fie ein Brot neben ihn bin, bann ein Stud Reifch, jum britten eine Rlafche Bein, und er konnte von allem fo viel nehmen, als er wollte,

es ward nicht weniger. Danach nahm sie einen golbenen Ring von ihrem Finger, und stedte ihn an seinen Finger, und war ihr Name eingegraben. Zuletzt legte sie einen Brief hin, darin stand was sie ihm gegeben hatte und daß es nie all würde, und es stand auch darin 'ich sehe wohl daß du mich hier nicht erlösen kannst, willst du mich aber noch erlösen, so komm nach dem goldenen Schloß von Stromberg, es steht in deiner Macht, das weiß ich gewiß.' Und wie sie ihm das alles gegeben hatte, setzte sie sich in ihren Wagen und suhr in das goldene Schloß von Stromberg.

Mis der Mann aufwachte und fab daß er gefchlafen hatte, ward er von Bergen traurig und sprach 'gewiß nun ift fie vorbei gefah= ren und ich habe fie nicht erlöft.' Da fielen ihm die Dinge in die Mugen, die neben ihm lagen, und er las den Brief darin gefdrie= ben ftand wie es jugegangen war. Alfo machte er fich auf und gieng fort, und wollte nach bem golbenen Schloß von Stromberg, aber er wußte nicht wo es lag. Run war er fcon lange in ber Belt herumgegangen, ba tam er in einen bunteln Balb und gieng vierzehn Tage barin fort und konnte fich nicht beraus finden. Da ward es wieder Abend, und er war so mude, daß er sich an einen Busch legte und einschlief. Um andern Tag gieng er weiter und Abende als er fich wieder an einen Bufch legen wollte, borte er ein Seulen und Jammern bag er nicht einschlafen konnte. Und wie bie Beit tam, wo die Leute Lichter ansteden, fab er eins fcimmern, machte fich auf und gieng ibm nach: ba tam er bor ein Saus, bas schien so klein, benn es ftanb ein großer Riese bavor. Da bachte er bei fich 'gebst bu binein und ber Riese erblickt bich, fo

ift es leicht um bein Leben gefchehen.' Endlich magte er es und Ms der Riefe ihn fab, fprach er 'es ift gut, bag bu tommft, ich habe lange nichts gegeffen: ich will dich gleich zum Abendbrot verfchlucken.' 'Lag bas lieber fein,' fprach ber Mann, 'ich laffe mich nicht gerne verschlucken; verlangft bu ju effen, fo habe ich genug um bich fatt ju machen.' Benn bas mahr ift,' fagte ber Riefe, 'so kannft bu ruhig bleiben; ich wollte bich nur verzehren, weil ich nichts anderes habe.' Da giengen fie und festen fich an den Tifch, und ber Mann holte Brot, Wein und Rleisch, bas nicht all ward. 'Das gefällt mir wohl' fprach ber Riefe und ag nach Ber= Danach fprach ber Mann ju ihm 'tannft bu mir nicht fagen wo bas golbene Schloß von Stromberg ift ?' Der Riefe fagte 'ich will auf meiner Sandkarte nachsehen, barauf find alle Stabte, Dorfer und Saufer ju finden.' Er holte die Landkarte, bie er in ber Stube hatte, und fuchte bas Schloß, aber es ftand nicht darauf. 'Es thut nichts,' fprach er, 'ich habe oben im Schrante noch größere Landfarten; barauf wollen wir fuchen;' aber es war auch vergeblich. Der Mann wollte nun weiter geben; aber ber Riefe bat ihn noch ein paar Tage zu warten bis fein Bruder beim fame, der ware ausgegangen Lebensmittel ju holen. Mis der Bruber heim tam, fragten fie nach bem golbenen Schloß von Strom= berg, er antwortete 'wenn ich gegeffen habe und fatt bin, bann will ich auf der Karte fuchen.' Er flieg dann mit ihnen auf feine Rammer und fie fuchten auf feiner Landfarte, tonnten es aber nicht finden: da holte er noch andere alte Karten, und fie ließen nicht ab, bis fie endlich bas golbene Schloß von Stromberg fan=

ben . aber es war viele taufend Meilen weit weg. 'Bie werde ich nun dabin tommen?' fragte der Mann. Der Riefe fprach 'gmei Stunden hab ich Zeit, da will ich bich bis in die Rabe tragen, bann aber muß ich wieber nach haus und bas Rind fäugen, bas wir haben.' Da trug der Riefe den Mann bis etwa hundert Stunben vom Schlof und fagte 'ben übrigen Weg kannst bu wohl allein geben.' Dann fehrte er um, ber Mann aber gieng pormarts Tag und Nacht, bis er endlich zu bem golbenen Schioß von Strom= Es ftand aber auf einem glafernen Berge, und die berg tam. verwünschte Jungfrau fubr in ihrem Bagen um bas Schloß berum und gieng bann hinein. Er freute fich als er fie erblickte und wollte su ihr hinauf steigen, aber wie er es auch anfieng, er rutichte an bem Glas immer wieder herunter. Und als er fah daß er fie nicht erreichen konnte, mard er gang betrübt und fprach ju fich felbft 'ich will hier unten bleiben und auf sie warten.' Also baute er sich eine Butte und faß darin ein ganges Jahr und fah die Ronigs= tochter alle Tage oben fahren, konnte aber nicht zu ihr binauf fommen.

Da fah er einmal aus feiner hütte wie drei Rauber sich schlugen und rief ihnen zu 'Gott sei mit euch!' Sie hielten bei dem Rus inne, als sie aber niemand sahen, siengen sie wieder an sich zu schlagen, und das zwar ganz gefährlich. Da rief er abermals 'Gott sei mit euch!' Sie hörten wieder auf, guckten sich um, weil sie aber niemand sahen, suhren sie auch wieder fort sich zu schlagen. Da rief er zum drittenmal 'Gott sei mit euch!' und dachte 'du mußt sehen was die drei vorhaben' gieng hin, und fragte warum

fie auf einander losschlügen. Da fagte ber eine er hatte einen Stod gefunden, wenn er bamit wiber eine Thur folige, fo fprange fie auf; ber andere fagte er hatte einen Mantel gefunden, wenn er den umbienge, fo mar er unfichtbar; ber britte aber fprach er hatte ein Pferd gefangen, bamit konnte man überall bin reiten. auf ben glafernen Berg binauf. Run wüßten fie nicht ob fie bas in Gemeinschaft behalten ober ob fie fich trennen follten. sprach der Mann 'die drei Sachen will ich euch eintauschen: Geld babe ich zwar nicht, aber andere Dinge, die mehr werth find! boch muß ich vorher eine Probe machen, damit ich febe ob ihr auch die Bahrheit gefagt habt.' Da ließen fie ihn aufs Pferd fiben, hiengen ihm ben Mantel um und gaben ihm ben Stock in die Sand, und wie er bas alles hatte, konnten fie ihn nicht mehr feben. Da gab er ihnen tuchtige Schläge und rief 'nun, ihr Barenhauter, da habt ihr mas euch gebührt: feid ihr gufrieben?' Dann ritt er den Glasberg hinauf und als er oben bor bas Schloß tam, war es verschloffen: ba folug er mit bem Stock an bas Thor und alsbald fprang es auf. Er trat ein und gieng die Treppe binauf bis oben in den Saal, da fag die Jungfrau und hatte einen golbenen Relch mit Wein vor fich. Gie konnte ihn aber nicht feben, weil er ben Mantel um hatte. Und als er vor fie kam, jog er den Ring, den sie ihm gegeben hatte, vom Finger und warf ihn in den Relch daß es klang. Da rief fie 'das ift mein Ring, fo muß auch ber Mann ba fein, der mich erlofen wirb.' Gie fuch= ten im gangen Schloß und fanden ihn nicht, er war aber hinaus gegangen, hatte fich aufs Pferb gefett und ben Mantel abgeworfen.

Wie sie nun vor das Thor kamen, sahen sie ihn und schrien vor Freude. Da stieg er ab und nahm die Königstochter in den Arm: sie aber kuste ihn und sagte 'jest hast du mich erlöst, und morgen wollen wir unsere Hochzeit seiern.'

#### 94.

# Die fluge Bauerntochter.

Es war einmal ein armer Bauer, ber hatte tein Land, nur ein Heines Bauschen und eine alleinige Tochter, ba fprach bie Tochter 'wir follten ben herrn Ronig um ein Studichen Rottland bitten.' Da der König ihre Armuth borte, schenette er ihnen auch ein Edden Rafen, ben hadte fie und ihr Bater um, und wollten ein wenig Rorn und ber Urt Frucht barauf faen. Als fie ben Acter beinah berum batten, fo fanden fie in der Erbe einen Mörfel von 'Bor,' fagte ber Bater ju dem Mabchen, 'weil purem Golb. unfer herr Ronig ift fo gnabig gewefen und hat uns diefen Ader geschentt, fo muffen wir ihm den Morfel bafur geben.' Die Tochter aber wollt es nicht bewilligen und fagte 'Bater, wenn wir ben Mörfel baben und baben ben Stober nicht, bann muffen wir auch ben Stoper herbei fcaffen, barum fcweigt lieber ftill.' ihr aber nicht gehorchen, nahm ben Morfel, trug ihn jum herrn Ronig und fagte ben hatte er gefunden in ber Beide, ob er ibn als eine Berehrung annehmen wollte. Der Ronig nahm den Mörfel und fragte ob er nichts mehr gefunden hatte? 'Rein,' antwortete ber Bauer. Da fagte ber Konig er follte nun auch ben Stofer berbeischaffen. Der Bauer fprach ben hatten fie nicht gefunden;

aber bas half ihm fo viel, als hatt ere in ben Wind gefagt, er ward ins Gefängnis gefest, und follte fo lange ba fisen, bis er den Stößer herbeigeschafft hatte. Die Bedienten mußten ihm taglich Baffer und Brot bringen, mas man fo in dem Gefängnis friegt, ba borten fie, wie der Mann als fort fcbrie 'ach, batt ich meiner Tochter gehört! ach, ach, batt ich meiner Tochter gehört!' giengen die Bedienten jum Ronig und fprachen bas, wie ber Ge= fangene als fort fchrie 'ach, hatt ich boch meiner Sochter gebort!" und wollte nicht effen und nicht trinken. Da befahl er ben Bebienten fie follten den Gefangenen por ibn bringen, und da fragte ihn ber Berr Ronig warum er also fort forie 'ach, batt ich meiner Tochter gebort!' 'Bas bat eure Tochter benn gefagt?' 'Ja fie hat gesprochen ich sollte ben Morfel nicht bringen, sonft mußt ich auch ben Stößer ichaffen.' 'Sabt ihr fo eine kluge Tochter, fo lagt fie einmal hertommen.' Alfo mußte fie por den Ronig tom= men, ber fragte fie ob fie beun fo flug ware, und fagte er wollte ibr ein Rathfet aufgeben, wenn fie bas treffen konnte, bann wollte er fie beirathen. Da fprach fie gleich ja, fie wollts errathen. Da fagte ber Ronig 'tomm zu mir, nicht gekleibet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in bem Weg, nicht außer dem Beg, und wenn bu bas tannft, will ich bich heirathen.' Da gieng fie bin, und zog fich aus splinternackend, da war fie nicht getleibet, und nahm ein großes Fischgarn, und feste fich binein und wickelte es gang um fich berum, ba war fie nicht nackend: und borgte einen Efel fürs Geld und band bem Efel das Fifchgarn an ben Schwang, barin er sie fortschleppen mußte, und war bas nicht geritten und

nicht gefahren: ber Efel mußte sie aber in ber Fahrgleise schleppen, so daß sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam, und war das nicht in dem Weg und nicht außer dem Wege. Und wie sie so daher kam, sagte der König sie hätte das Räthsel getroffen, und es wäre alles ersult. Da tieß er ihren Bater los aus dem Gefängnis, und nahm sie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an.

Run waren etliche Sahre berum, als der Berr Ronig einmal auf die Parade 30g, ba trug es fich zu, bag Bauern mit ihren Bagen vor dem Schloß hielten, die hatten Golz verkauft; etliche batten Doffen vorgespannt, und etliche Pferbe. Da war ein Bauer, ber hatte brei Pferde, bavon triegte eins ein junges Füllchen, bas lief weg und legte fich mitten zwischen zwei Ochfen, die bor dem Bagen waren. 2018 nun die Bauern gufammen tamen, fiengen fie an fich ju ganten, ju fcmeißen und ju larmen, und ber Ochsenbauer wollte bas Füllchen behalten und fagte bie Ochfen hattens gehabt: und ber andere fagte nein, feine Pferde battens gehabt, und es mare fein. Der Bant tam bor ben Ronig, und ber that ben Musspruch wo das Füllen gelegen hatte, da follt es bleiben; und also bekams ber Ochsenbauer, bems boch nicht gehörte. ber andere weg, weinte und lamentierte über fein gullchen. hatte er gebort wie daß die Frau Konigin so gnadig ware, weil fie auch bon armen Bauersleuten gekommen mare: gieng er ju ihr und bat fie ob fie ihm nicht belfen konnte bag er fein Rullchen wieber befame. Sagte fie 'ja, wenn ihr mir versprecht bag ihr mich nicht verrathen wollt, fo will ichs euch fagen. Morgen frub,

menn ber Ronig auf ber Bachtparade ift, fo ftellt euch bin mitten in bie Strafe, mo er vorbei tommen muß, nehmt ein großes Wifcharn und thut als fischtet ihr, und fischt also fort und schüttet bas Barn aus, als wenn ihre voll hattet,' und fagte ihm auch mas er antworten follte, wenn er vom Ronig gefragt murbe. ftand ber Bauer am anbern Tag ba und fischte auf einem trodenen Wie ber Ronig vorbei tam und bas fab, schickte er feinen Laufer bin, ber follte fragen was ber narrifche Mann vor hatte. Da gab er gur Antwort 'ich fische.' Fragte ber Laufer wie er fischen könnte, es mare ja tein Baffer ba. Sagte ber Bauer 'fo aut als zwei Ochsen konnen ein Füllen triegen, so gut tann ich auch auf bem trodenen Plat fifchen.' Der Laufer gieng bin und brachte dem König die Antwort, ba ließ er den Bauer vor fich fommen und fagte ibm bas batte er nicht von fich, von wem er bas hatte: und follts gleich bekennen. Der Bauer aber wollts nicht thun und fagte immer Gott bewahr! er batt es von fich. Sie legten ihn aber auf ein Gebund Strob und fclugen und brang= falten ihn fo lange, bis ere betannte, bag ere von ber Frau Ronigin hatte. 2018 ber Ronig nach Saus tam, fagte er ju feiner Frau 'warum bift bu fo falfd mit mir, ich will bich nicht mehr jur Gemablin: beine Beit ift um, geh wieber bin, woher bu tom= men bift, in bein Bauernhäuschen.' Doch erlaubte er ihr eine, fie follte fich bas Liebste und Beste mitnehmen was fie wußte, und bas follte ihr Abschied fein. Gie fagte 'ja, lieber Mann, wenn bus fo befiehlft, will ich es auch thun,' und fiel über ihn ber und tufte ihn und fprach fie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann

ließ fie einen ftarten Schlaftrunt tommen, Abschied mit ihm ju trinten: ber Ronig that einen großen Bug, fie aber trant nur ein wenig. Da gerieth er bald in einen tiefen Schlaf und als fie bas fab, rief fie einen Bebienten und nahm ein fcones weißes Linnentuch und folug ihn ba hinein, und die Bedienten mußten ihn in einen Wagen bor die Thure tragen, und fuhr fie ihn beim in ihr Bauschen. Da legte fie ihn in ihr Bettchen, und er fcblief Tag und Racht in einem fort, und als er aufwachte, fab er fich um, und fagte 'ach Gott, wo bin ich benn ?' rief feinen Bebienten, aber es war keiner ba. Endlich kam feine Frau vors Bett und fagte 'lieber Berr Konig, ihr habt mir befohlen ich follte bas Liebste und Befte aus bem Schloß mitnehmen, nun hab ich nichts Befferes und Lieberes als bich, ba hab ich bich mitgenommen.' Dem König fliegen die Thranen in die Mugen, und er fagte 'liebe Frau, du follft mein fein und ich bein,' und nahm fie wieber mit ins königliche Schloß und ließ fich aufs neue mit ihr vermählen; und werben fie ja wohl noch auf ben heutigen Tag leben.

### 95.

# Der alte Hildebrand.

🕏 war amahl a Baur und a Bäurin, und dö Bäurin, dö hat ber Pfarra im Dorf gern gefegn, und da bat er alleweil gwun= fchen, wann er nur amahl an gangen Tag mit ber Bäurin allan recht vergnügt zubringa kunnt, und der Bäurin der wars halt a Ro, da hat er amahl zu ber Bäurin gfagt 'hanz, recht gwefn. mei liebi Bäurin, hiett hab i was ausstudiert, wie wir halt amahl an gangen Tag recht vergnügt mitanander gubringa funnten. Bifts mas, ös legte eng aufm Mittwoch ins Bett und fagts engern Mon os feits trang, und lamatierts und übelts nur recht, und bas treibts fort bis aufm Sunta, mann i die Predi halt, und ba wir (werbe) i predigen, daß wer 3' haus a krangs Rind, an krangen Mon, a krangs Beib, an krangen Baber, a krange Muaber, a Frange Schwester, Bruader, oba wers funft nacha is, hat, und ber thut a Bollfart aufm Goderliberg in Balifchland, wo ma um an Rreuzer an Meten Lorberbladen friegt, dem wirds frange Rind, ber trange Mon, 's trange Weib, ber trange Baber, b' trange Muaber, d' frange Schwester, oba wers funft nacha is, auf ber Stell gfunb.'

'Dos wir i fcon machen' hat die Baurin drauf gfagt. Do,

brauf, aufm Mittwoch bat fie balt d' Bäurin ins Bett glegt und bat glamatiert und gübelt als wie, und ihr Mon hat ihr alles braucht, was er nur gwift hat, 's hat aber halt nir gholfn. Wie benn ber Sunta tuma is, bat b' Baurin glagt 'mir is zwar fo miferabel als ob i glet verschaden follt, aber ans mocht i do no por mein End, i mocht halt in herrn Pfarra fei Predi born. M, mei Rind,' fagt ber Baur brauf, dö er heund halten wird.' thu bu bos nit, bu kunntst schlechter wern, wannst aufstundst. Schau, es wir i in d'Dredi gebn und wir recht acht gebe und wir bir alles wieber bergöhln, mas ber herr Pfarra gefagt hat.' 'No,' hat b' Baurin gfagt, 'fo geb halt und gib recht Acht und bergohl mir alles, was d' ghort haft.' Ro, und ba is der Baur halt in b' Predi ganga, und ba hat ber Berr Pfarra alfo an afangt jun prodigen und bat halt gfagt, wann ans a krangs Kind, an kran= gen Mon, a trange Beib, an trangen Baber, a frange Muaber, a trange Schwester, Bruader, oba wers funft nacha war, 3' Saus bat, und der wollt a Wollfart machen aufm Goderliberg in Balifchland, wo der Meten Gorberbladen an Kreuzer toft, dem wirds trange Rind, ber trange Mon, 's trange Beib, ber trange Baber. b' trange Mugber, b' trange Schwester, Bruader, oba wers funft nacha mar, auf ber Stell gefund wern, und wer alfo bo Ras unternehma wollt, der foll nach der Des ju ihm tuma, ba wird er ibm den Borberfack gebn und den Kreuzer. Da war niembo frober als ber Baur, und nach ber Deg is er gleich jum Pfarra ganga, und ber bat ibm alfo ben Lorberfact gebn und ben Rreuzer. Drauf is er nach Saus tuma und hat schon bei ber Sausthur eini

afdrien 'juchesha, liebes Beib, biett is fo viel als obst afund warft. Der Berr Pfarra hat heunt predigt, daß wer a trangs Rind, an krangen Mon, a kranges Beib, an krangen Baber, a trange Muader, a trange Schwester, Bruader, oba wers sunft nacha mar, 3' Saus hat', und ber macht a Bollfart aufm Goder= liberg in Balischland, wo der Meten Lorberbladen an Rreuzer toft, dem wird 's trange Rind, ber trange Mon, 's trange Beib, ber trange Baber, b' frange Muaber, b' trange Schwester, Bruaber, oba wers funft nacha war, auf ber Stell gfund; und biest hab i mir icon ben Lorberfact gholt bom Beren Pfarra und ben Rreuger, und wir glei mein Banberfcaft antreten, daß b' befto ehender gfund wirst;' und brauf is er fort ganga. Er war aber tam fort, fo is die Baurin icon auf gwefn, und ber Pfarra mar a glei bo. Siett laffen wir aber bo gwa indeffen auf ber Seiten und ganga mir mit'n Baur. Der is halt alleweil brauf los ganga, bamit er besto ehender aufm Goderliberg kummt, und wie halt so geht, begegnt ihm fein Gvatter. Sein Gvatter bos mar an Ar= mon (Giermann), und ber is juft von Mart tuma, wo er feine Ur verkauft hat. 'Globt feift,' fagt fein Gvatter, 'mo gehft benn fo trabi bin , Gvatter?' 'In Ewigkeit, Gvatter,' fagt ber Baur 'mein Weib is trang worn, und ba hab i heund in herrn Pfarra fein Predi ghört, und ba hat er predigt, daß wann aner 3' Saus an trangs Rinb, an trangen Mon, a trangs Beib, an trangen Baber, a trange Muaber, a trange Schwester, Bruader, oba wers funft nacha mar, hat, und er macht a Bollfart aufm Goderliberg in Balifchland, wo ber Deben Lorberbladen an Rreuger toft, bem

wird's frange Rind, ber frange Mon, 8' frange Beib, ber frange Baber, b' frange Muaber, b' frange Schwester, Bruaber, oba wers funft nacha war, auf ber Stell gfund, und ba hab i mir von Berrn Pfarra ben Corberfact und ben Kreuzer gholt, und hiett trit i halt mein Wanderschaft an.' 'Aber bang, Gvatter,' bat der Gvat= ter jum Baur gfagt, 'feits benn gar fo badet (einfältig), bag fo was glauben fonte? Bifte was is? ber Pfarra mocht gern mit engern Beib an ganzen Tag allan recht vergnügt zubringa, brum habn's eng ben Barn anbunden, daß ihr'en auf'n Fugen tumte.' 'Mein,' hat ber Baur gfagt, 'so mocht i bo miffen, ob bas mahr is.' 'Ro,' hat der Gvatter gfagt, 'wast was', fet di in mein Artorb eini, fo will i bi nach haus tragn, und ba wirft es felber Ro, bas is also gichegn, und ben Baur hat fein Gvatter in fein Artorb eini afest, und ber hat'n nach Saus traan. nach Saus tuma fan, holla, ba is fcon lufti juganga. bie Baurin ichon fast alles, mas nur in ihren hof mar, abgstochen ghabt, und Rrapfen hats bachen, und ber Pfarra war a ichon ba und hat a fein Geige mitbracht ghabt. Und ba hat halt ber Gvat= ter anklopft, und d' Bäurin hat gfragt wer brauffen war. '3 bins, Gevatterin,' hat ber Gvatter gesagt, 'mei, gebts mir beund Nacht a Berberg, i hab meini Ur aufm Mgrt nit vertauft , und hiett muß i's wieder nach haus trage, und fo fan gar 3' fcmar, i bring's nit fort, es is a icon finfter.' 'Ja, mein Gvatter,' fagt b' Baurin drauf, 'ös fumte mir recht jur unglegna Beit. Do, weils halt ber nit anders is, fo fomts eina und fest's eng bort auf b' Ofen= Ro bat fie ber Gvatter alfo mit fein Budelforb auf b' bant.'

Ofenbank gsett. Der Pfarra aber und d' Bäurin bo warn halt recht lusti. Endii fangt der Pfarra an und sagt 'hand, mein liebi Bäurin, de könnts ja so schön singa, singts mir do ans.' 'A,' sagt die Bäurin, 'hiet kann i nir mehr singa, ja in mein junge Jahren, da hab i's wohl könna, aber hietz is schon vorbei.' 'Ei,' sagt wieder der Psarra, 'singts do nur a bist.' No, da fangt die Bäurin an und singt

'B hab mein Mon wohl ausgefandt aufm Göderliberg in Balifchland.'

Drauf fingt ber Pfarra

'I wollt, er blieb ba a ganges Jahr, mas fragt i nach bem gorbersack.

Halleluja!

-hiegt fangt ber Gvatter hinten an und fingt (ba muß i aber ber= göhln baß ber Baur hilbebrand ghaffen hat), fingt also ber Gvatter

.. Ei du, mein lieber hilbebrand, was machft du auf ber Ofenbant?

Salleluja!

Und hiett fingt der Bauer in Korb brinna

Siest tann i das Ginga nimmermehr leiden, biest muß i aus mein Budelforb fleigen.'

Und fleigt aus'n Rorb und prügelt ben Pfaffen beim Saus hinaus.

### 96.

## De brei Bügelfens.

Et is wul dufent un meere Jaare ben, da woren hier im Lanne luter fleine Runige, ba bed auch einer up den Reuterberge wunt (ge= wohnt), be gint fan geren up be Jagb. Afe nu mal mit finen Jagern bom Schlotte heruttrot, boen (hüteten) unner ben Berge brei Matens ire Roge (Rube), un wie fei ben Runig mit ben vielen Buen (Leuten) feien, fo reip be öllefte ben annern beben Matens to, un weis up ben Künig, 'helo! helo! wenn it ben nig triege, fo will it teinen.' Da antworbe be zweibe up be annere Sibe vom Berge, un weis up ben, be bem Runige rechter Sand gint, 'helo! belo! wenn it ben nig friege, fo will it feinen.' Da reip de jungefte, un weis up ben, de linker Sand gink, 'helo! belo! wenn it ben nig triege, so will it teinen.' Dat woren averst de beden Ministers. Dat borde de Kunig alles, un afe von ber Sagd heime tummen was, leit he de brei Matens to fit tummen un fragete fe mat fe ba giftern am Berge fegt bebben. wullen fe nig feggen, be Runig frog awerft de bllefte, ob fe un wol tom Manne hemen wulle? Da fegbe fe ja, un ere beiben Suftern friggeten be beiben Minifters, benn fe woren alle brei fceun un fdir (flar, fcon) von Angeficht, befunners be Runigin, be habbe Bare afe Flaff.

De beiben Suftern awerst tregen keine Kinner, un ase be Künig mal verreisen moste, let he se tor Künigin kummen, um se up to munnern, benn se was grae (gerab) swanger. Se kreg en kleinen Jungen, be habbe 'n ritsch roen (rothen) Stern mit up be Welb. Da sehben be beiben Suftern, eine tor annern, se wullen ben hübsten Jungen in't Water werpen. Wie se'n barin worpen habben (ick glöwe, et is be Weser west), ba slügt 'n Bügelken in be Gögte, bat fank

'tom Daube bereit, up wietern Befcheib tom Lilienstrus: wader Junge, bift bu's ?'

Da bat be beiden hörten, tregen se be Angst up'n Lieve, un matten bat se fort keimen. Wie be Künig na hus kam, sehben se to üm de Künigin hebbe 'n hund kregen. Da segbe de Künig 'wat Gott beiet, bat is wole bahn.'

Et wunde awerst 'n Sifter an den Water, de sistede den kleinen Jungen wier herut, ase noch ewen lebennig was, un da sine Fru kene Kinner hadde, soerden (fütterten) se'n up. Ra'n Jaar was de Künig wier verreist, da kreg de Künigin wier 'n Jungen, den namen de beiden falsten Sustern un warpen'n auch in't Water, da slügt dat Bügelken wier in de Hogte un sank:

'tom Daube bereit, up wietern Bescheib tom Lilienstrus: wader Junge, bist bu's?' Un wie de Kunig torugge tam, febben fe to um, de Kunigin hebbe wier 'n hund bekummen, un he fegde wier 'wat Gott beit, bat is wole dahn.' Awerst de Fifter trot bufen auch ut den Water un foerd 'n up.

Da verreisede de Kunig wier, un be Kunigin treg 'n klein Maten, dat warpen de falsten Suftern auch in't Water. Da flügt dat Bugelten wier in de Bogte un fant

'tom Daube bereit, up wietern Bescheib tom Eilienstrus: wacker Maten, bift bu's?'

Un wie de Künig na hus kam, sehben se to üm, de Künigin hedde 'ne Katte kregt. Da worde de Künig beuse, un leit fine Fru in't Gefängnis smieten, da hed se lange Zaare in setten.

De Kinner wören unnerbes anewassen, da gint de ölleste mal mit annern Jungens herut to sisten, da wüllt ün de annern Jungens nig twisten sit hewen un segget 'du Fündling, gaa du diner Wege.' Da ward he gans bedröwet un fräggt den olen Fister ob dat war wöre? De vertellt ün dat he mal sisted hedde, un hedde ün ut den Bater troken (gezogen). Da segd he he wulle surt un sinen Teiten (Bater) soken. De Fister de biddet 'n he mögde doch bliven, awerst he let sit gar nicht hallen, bis de Fister et tolest to givt. Da givt he sit up den Weg un geit meere Dage hinner'n anner, endlich kümmt he vor 'n graut allmächtig Water, davor steit 'ne ole Fru un sissede. 'Guden Dag, Moer,' segde de Junge. 'Groeten Dank.' 'Du süst da wol lange sisten, e du 'n Fist fängest.'

'Un du wol lange foten, e du binen Teiten findft. Wie wuft bu ber benn ba över't Bater tummen ?' fehbe be Fru. 'Ja, bat mag Gott witten.' Da nummt be ole Fru un up ben Ruggen un bragt 'n berborch, un be focht lange Tiid un kann finen Teiten nig fin= nen. Afe nu wol 'n Jaar vorower is, da trett be tweibe auch ut un will finen Broer foten. Se tummt an bat Bater, un ba geit et un ewen so, afe finen Broer. Ru was nur noch be Dochter allein to Sus, de jammerde so viel na eren Broern, bat se upt left aud ben Fifter bab be mögte fe treten laten, fe mulle ere Broertes foten. Da tam fe auch bie ben grauten Bater, ba fehbe fe tor olen Fru 'guben Dag, Moer.' 'Groten Dant.' 'Gott belbe ju bie juen fiften.' Afe de ole Fru dat borbe, da word fe gang fründlich un brog fe over't Bater un gab er 'n Roe (Ruthe), un febbe to er 'nu gab man jummer up bufen Bege to, mine Dochter, un wenn bu bie einen groten swarten Sund vorbei kummft, fo muft bu ftill un brift un one to lachen un one un an to ficen, borbie gaan. Dann fümmest bu an 'n grot open Schlot, up'n Sull (Schwelle) most bu be Roe fallen laten un ftracks borch bat Schlott an ben annern Sibe wier herut gaben; ba is 'n olen Brunnen, barut is 'n groten Boom maffen, baran banget 'n Bugel im Buer, ben numm af: bann numm noch 'n Glas Bater ut ben Brunnen un gaa mit bufen beiben ben fulvigen Beg wier torugge: up ben Gull numm de Roe aud wier mit, un wenn du bann wier bie ben hund vorbie tummft, fo folab un in't Geficht, awerft fu to bat bu un treppeft, un bann tumm nur wier to me torugge.' Da fand fe et grade fo, afe be Fru et fagt habbe, un up ben Rudwege ba fanb

se be beiben Broer, de sit be halve Welt durchsocht habben. Se gieng tosammen bis wo be swarte hund an den Weg lag, den schlog se in't Gesicht, da word et 'n schönen Prinz, de geit mit ünen, bis an dat Water. Da stand da noch de ole Fru, de stögede sit ser, da se alle wier da wören, un drog se alle över't Water, un dann gint se auch weg, denn se was nu erlöst. De annern awerst gingen alle na den olen Fister, un alle wören froh dat se sit wier sunnen hadden, den Bügel awerst hüngen se an der Wand.

De tweibe Suhn kunne awerst nig to Huse rasten, un nam 'n Flizebogen un gink up de Jagd. Wie he mde was, nam he sine Klötepipen un mackte 'n Stücksten. De Künig awerst wor auch up de Jagd un hörde dat, da gieng he hin, un wie he den Jungen drap, so sehde he 'we hett die verlöwt hier to jagen?' 'O, neismes (niemand).' 'Wen hörst du dann to?' 'It bin den Fister sin Suhn.' 'De hett ja keine Kinner.' 'Wenn du't nig glöwen wust, so kum mit.' Dat dehe de Künig un frog den Fister, de vertälle ün alles, un dat Bügelken an der Wand sing an to singen

'de Möhme (Mutter) sitt allein, wol in bat Kerkerlein.
o Künig, edeles Blod, bat sind dine Kinner god.
De falsten Süstern beide de dehen de Kinnertes Leide, wol in des Waters Grund, wo se de Fister fund.

Da erschracken se alle, un de Künig nahm den Bugel, den Fister un de drei Kinner mit sit na den Schlotte un leit dat Gefänknis upschluten un nam sine Fru wier herut, de was awerst gans tränksch un elennig woren. Da gav er de Dochter von den Water ut den Brunnen to drinken, da war se frist un gesund. De beiden falsten Süstern wören awerst verbrennt, un de Dochter friggede den Prinzen.

### 97.

## Das Waffer des Lebens.

Se war einmal ein König, der war frant, und niemand glaubte bag er mit bem Leben bavon tame. Er hatte aber brei Gohne, bie waren darüber betrübt, giengen hinunter in ben Schlofgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, ber fragte fie nach ihrem Rummer. Sie fagten ihm ihr Bater mare fo frant, baß er wohl fterben wurde, benn es wollte ihm nichts helfen. Da fprach der Alte 'ich weiß noch ein Mittel, bas ift bas Baffer bes Lebens, wenn er bavon trinkt, fo wird er wieder gefund: es ift aber fcwer ju finden.' Der altefte fagte 'ich will es fcon finden,' gieng jum kranken Konig und bat ihn er mochte ihm erlauben auszuziehen um bas Baffer bes Lebens zu fuchen, benn bas konnte ihn allein beilen. 'Rein,' fprach der Ronig, 'die Ge= fahr dabei ift ju groß, lieber will ich fterben.' Er bat aber fo lange, bis ber Ronig einwilligte. Der Pring bachte in feinem Bergen 'bringe ich bas Baffer, fo bin ich meinem Bater ber liebste und erbe das Reich,'

Also machte er sich auf, und als er eine Zeit lang fortgeritten war, stand da ein Zwerg auf dem Wege, der rief ihn an und sprach 'wo hinaus so geschwind?' 'Dummer Knirps,' sagte der Pring gang ftolg 'bas brauchst bu nicht zu wissen,' und ritt weiter. Das kleine Mannchen aber mar gornig geworben und hatte einen bofen Wunsch gethan. Der Pring gerieth balb bernach in eine Bergichlucht, und je weiter er ritt, je enger thaten fich die Berge jufammen, und endlich ward ber Weg fo eng, bag er teinen Schritt weiter konnte: es war nicht möglich bas Pferd ju wenden ober aus bem Sattel zu fteigen, und er faß ba wie eingesperrt. Der trante Ronig martete lange Beit auf ibn, aber er tam nicht. Da fagte ber zweite Sohn 'Bater, lagt mich ausziehen und bas Baffer fuchen,' und bachte bei fich 'ift mein Bruder tobt, fo fällt bas Reich mir gu.' Der König wollt ihn anfangs auch nicht gieben laffen, endlich gab er nach. Der Pring jog also auf bemfelben Beg fort, den fein Bruder eingeschlagen batte, und begegnete auch dem 3merg, ber ihn anhielt und fragte wohin er fo eilig wollte. 'Aleiner Rnirps,' fagte ber Pring 'bas brauchft bu nicht zu wiffen' und ritt fort ohne fich weiter umzusehen. Aber ber 3merg verwünschte ibn, und er gerieth wie ber andere in eine Bergschlucht und konnte nicht vormarts und rudmarts. Go gehts aber ben hochmuthigen.

Als auch ber zweite Sohn ausblieb, so erbot sich ber jüngste auszuziehen und das Wasser zu holen, und der Konig mußte ihn endlich auch ziehen lassen. Als er dem Zwerg begegnete, und dieser fragte wohin er so eilig wolle, so hielt er an, gab ihm Rede und Antwort und sagte 'ich suche das Wasser des Lebens, denn mein Bater ist sterbenskrank.' 'Weißt du auch wo das zu sinden ist? 'Nein' sagte der Prinz. 'Weil du dich betragen hast, wie sichs geziemt, nicht übermüthig wie deine falschen Brüder, so will ich dir

Mustunft geben und bir fagen wie bu ju bem Baffer bes Lebens Es quillt aus einem Brunnen in bem Sofe eines ver= wunschten Schloffes, aber bu bringft nicht hinein, wenn ich bir nicht eine eiferne Ruthe gebe und zwei Laiberchen Brot. Ruthe folag breimal an bas eiferne Thor bes Schloffes, fo wirb es aufspringen: inwendig liegen zwei Bowen, die ben Rachen auf= fperren, wenn bu aber jedem ein Brot hineinwirfft, fo werden fie ftill : und bann eile bich und hol von dem Baffer bes Lebens bevor es awölf folagt, fonft folagt bas Thor wieber ju und bu bift ein= gesperrt.' Der Pring bantte ibm, nahm die Ruthe und bas Brot, und machte fich auf den Weg. Und als er anlangte, war alles fo, wie der Zwerg gesagt hatte. Das Thor fprang beim britten Ru= thenschlag auf, und als er die Lowen mit dem Brot gefänftigt hatte, trat er in bas Schloß und tam in einen großen fconen Saal: barin fagen verwunschte Pringen, benen jog er die Ringe vom Fin= ger, bann lag ba ein Schwert und ein Brot, bas nahm er weg. Und weiter tam er in ein Bimmer, barin ftand eine fcone Jung= frau, die freute fich, als fie ihn fab, tufte ihn und fagte er batte fie erlöft , und follte ihr ganges Reich haben, und wenn er in einem Sahre wieder fame, fo follte ihre Bochzeit gefeiert werden. Dann fagte fie ibm auch, wo ber Brunnen mare mit bem Lebens= maffer, er mußte fich aber eilen und baraus ichopfen eh es awölf Da gieng er weiter und kam endlich in ein Zimmer, wo ein icones frifchgebedtes Bett ftand, und weil er mube war, wollt er erft ein wenig ausruhen. Alfo legte er fich und schlief ein: als er erwachte, folug es brei Biertel auf zwölf. Da fprang er gang erschrocken auf, lief zu dem Brunnen und schöpfte baraus mit einem Becher, der daneben stand, und eilte daß er fortkam. Wie er eben zum eisernen Thor hinaus gieng, da schlugs zwölf, und das Thor schlug so hestig zu, daß es ihm noch ein Stuck von der Ferse wegnahm.

Er aber war froh daß er das Wasser des Lebens erlangt hatte, gieng heimwärts und kam wieder an dem Iwerg vorbei. Als dies ser das Schwert und das Brot sah, sprach er 'damit hast du grosses Gut gewonnen, mit dem Schwert kannst du ganze heere schlagen, das Brot aber wird niemals all.' Der Prinz wollte ohne seine Brüder nicht zu dem Bater nach haus kommen und sprach 'lieber Iwerg, kannst du mir nicht sagen, wo meine zwei Brüder sind? sie sind stührer als ich nach dem Wasser des Lebens ausgezogen und sind nicht wiedergekommen.' 'Iwischen zwei Bergen steden sie eingeschlossen,' sprach der Iwerg, 'bahin habe ich sie verzwünscht, weil sie so übermüthig waren.' Da bat der Prinz so lange, bis der Iwerg sie wieder los ließ, aber er warnte ihn und sprach 'hüte dich vor ihnen, sie haben ein böses herz.'

Als seine Brüder kamen, freute er sich und erzählte ihnen wie es ihm ergangen wäre, daß er das Wasser des Lebens gesunden und einen Becher voll mitgenommen und eine schone Prinzessin erstöft hätte, die wollte ein Jahr lang auf ihn warten, dann sollte Hochzeit gehalten werden, und er bekäme ein großes Reich. Danach ritten sie zusammen fort und geriethen in ein Land, wo Hunger und Krieg war, und der König glaubte schon er müßte verderben, so groß war die Noth. Da gieng der Prinz zu ihm und gab ihm

bas Brot, womit er fein ganges Reich fpeifte und fattigte: und bann aab ibm ber Pring auch bas Schwert, bamit folug er bie Beere feiner Feinde und tonnte nun in Rube und Frieden leben. nabm ber Pring fein Brot und fein Schwert wieder gurud, und bie drei Bruber ritten weiter. Gie famen aber noch in zwei ganber, wo hunger und Rrieg herrschten, und da gab ber Pring ben Roni= gen jebesmal fein Brot und Schwert, und hatte nun brei Reiche ge-Und banach festen fie fich auf ein Schiff, und fuhren übers Bahrend ber Fahrt ba fprachen die beiben altesten unter Meer. fich 'ber jungfte hat bas Baffer des Lebens gefunden und wir nicht, bafür wird ihm unfer Bater bas Reich geben, bas uns gebührt, und er wird unfer Glud wegnehmen.' Da wurden fie rachfüchtig und verabrebeten mit einander daß fie ihn verderben wollten. warteten bis er einmal fest eingeschlafen war, ba goffen fie bas Baffer des Lebens aus dem Becher und nahmen es für fich, ihm aber goffen fie bitteres Meerwaffer binein.

Als sie nun daheim ankamen, brachte ber jüngste dem kranken König seinen Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er ein wenig von dem bittern Meerwasser getrunken, so ward er noch kränker als zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Sohne und klagten den jüngsten an er hätte ihn vergisten wollen, sie brächten ihm das rechte Wasser des Lebens, und reichten es ihm. Kaum hatte er davon getrunken, so sühlte er seine Krankheit verschwinden, und ward stark und gessund wie in seinen jungen Tagen. Danach giengen die beiden zu dem jüngsten, verspotteten ihn und sagten 'du haft zwar das Wasse

fer des Lebens gefunden, aber du haft die Mühe gehabt und wir den Lohn; du hättest klüger sein und die Augen ausbehalten sollen, wir haben dirs genommen während du auf dem Meere eingeschlasen warst, und übers Jahr da holt sich einer von uns die schone Königstochter. Aber hüte dich daß du nichts davon verräthst, der Bater glaubt dir doch nicht, und wenn du ein einziges Wort sagst, so sollst du noch obendrein dein Leben verlieren, schweigst du aber, so soll dirs geschenkt sein.

Der alte Konig war zornig über feinen jungften Sohn und glaubte er hatte ihm nach bem Leben getrachtet. Mifo ließ er ben Sof verfammeln und bas Urtheil über ibn fprechen daß er beimlich follte erschoffen werben. Mis ber Pring nun einmal auf die Jagd ritt und nichts Bofes vermuthete, mußte des Ronigs Jager mit= geben. Draußen, als fie gang allein im Balb maren, und ber Bager fo traurig ausfah, fagte ber Pring ju ihm 'lieber Sager, was fehlt dir?' Der Jäger sprach 'ich kanns nicht fagen und foll es boch.' Da sprach ber Pring 'sage heraus was es ift, ich will birs verzeihen.' 'Ach,' fagte ber Jager, 'ich foll euch tobtichießen, ber Konig hat mirs befohlen.' Da erschrack ber Pring, und sprach 'lieber Jager, laß mich leben, da geb ich dir mein konigliches Rleid, gib mir dafür bein ichlechtes.' Der Jäger fagte 'bas will ich gerne thun, ich hatte boch nicht nach euch schießen konnen.' Da tauschten fie die Kleider, und der Jäger gieng heim, ber Pring aber gieng weiter in ben Balb binein.

Über eine Zeit, ba kamen ju bem alten König brei Wagen mit Gold und Edelsteinen für feinen jungsten Sohn: fie waren aber

von den drei Königen geschickt, die mit des Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem Brot ihr Land ernährt hatten, und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte der alte König 'sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein?' und sprach zu seinen Leuten 'wäre er noch am Leben, wie thut mirs so leid, daß ich ihn habe tödten lassen.' 'Er lebt noch,' sprach der Jäger, 'ich konnte es nicht übers herz bringen euern Besehl auszusühren,' und fagte dem König wie es zugegangen war. Da siel dem König ein Stein von dem herzen, und er ließ in allen Reichen verkündigen, sein Sohn dürste wiederkommen und sollte in Gnaden ausgenommen werden.

Die Ronigstochter aber ließ eine Strafe por ihrem Schloß ma= chen, die war gang golben und glanzend, und fagte ihren Leuten wer barauf geradeswegs ju ihr geritten tame, das mare ber rechte, und den follten fie einlaffen, wer aber baneben tame, ber mare ber rechte nicht, und ben follten fie auch nicht einlaffen. Mis nun bie Beit balb herum mar, bachte ber alteste er wollte fich eilen, jur Ronigstochter geben und fich für ihren Erlofer ausgeben, ba betame er fie jur Gemablin und bas Reich baneben. Also ritt er fort, und ale er por bas Schloß tam und bie fcone golbene Strafe fah, bachte er 'bas mare jammerschabe, wenn bu barauf ritteft,' lenkte ab und ritt rechts nebenber. Wie er aber vor das Thor tam, fagten die Leute ju ihm er ware ber rechte nicht, er follte Balb barauf machte fich ber zweite Pring auf, wieder fortgeben. und wie ber gur golbenen Strafe tam, und bas Pferd ben einen Ruß barauf gefett hatte, bachte er 'es mare jammerschabe, bas

könnte etwas abtreten,' lenkte ab und ritt links nebenher. Wie er aber vor das Thor tam, fagten bie Leute er mare ber rechte nicht, er follte wieder fortgeben. 2018 nun bas Jahr gang berum mar, wollte ber britte aus dem Balb fort ju feiner Liebsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er fich auf, und bachte immer an fie und ware gerne fcon bei ihr gewesen, und fah die golbene Strafe gar nicht. Da ritt fein Pferd mitten barüber bin, und als er vor das Thor tam, ward es aufgethan, und die Königs= tochter empfieng ibn mit Freuden und fagte er war ihr Erlofer und ber berr bes Konigreichs, und ward bie Bochzeit gehalten mit großer Glückseliateit. Und als fie vorbei mar, ergahlte fie ihm daß fein Bater ihn ju fich entboten und ihm verziehen hatte. Da ritt er bin und fagte ihm alles, wie feine Bruber ihn betrogen und er boch bazu gefcwiegen batte. Der alte Renig wollte fie ftrafen, aber fie hatten sich aufs Meer geset und waren fortgeschifft und tamen ihr Lebtag nicht wieder.

#### 98.

## Doctor Allwiffend.

Es war einmal ein armer Bauer Ramens Rrebs, ber fuhr mit zwei Dofen ein Fuber bolg in die Stadt und vertaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Wie ihm nun bas Gelb ausbezahlt wurde, faß der Doctor gerade ju Tifch: ba fah der Bauer wie er fcon af und trant, und bas Berg gieng ihm banach auf und er mare auch gern ein Doctor gewefen. Alfo blieb er noch ein Beilchen fteben und fragte enblich ob er nicht auch konnte ein Doctor werben. ja', fagte ber Doctor, 'bas ift balb gefchehen.' 'Bas muß ich thun ?' Erstlich tauf dir ein Abcbuch, fo ift eins, wo fragte ber Bauer. vorn ein Godelhahn brin ift; zweitens mache beinen Bagen und beine zwei Ochsen zu Gelb und schaff bir bamit Rleiber an , und was fonft jur Doctorei gebort; brittens lag bir ein Schilb malen mit den Worten 'ich bin ber Doctor Allwiffend,' und lag bas oben über beine Sausthur nageln.' Der Bauer that alles, wies ihm ge= heißen war. Ms er nun ein wenig geboctert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Berrn Belb geftohlen. ihm von dem Doctor Muwiffend gefagt, ber in dem und dem Dorfe wohnte und auch wiffen mußte wo das Geld hingetommen ware. Mifo ließ ber herr feinen Bagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ibm an ob er der Doctor Allwissend mare? ·Ja, ber mar er.' 'Go follte er mitgeben und bas geftoblene Gelb wieder ichaffen.' 'D ja, aber die Grethe, feine Frau, mußte auch mit.' Der herr war das jufrieden, ließ fie beibe in ben Bagen figen, und fie fuhren jufammen fort. 218 fie auf ben ablichen Sof ta= men, war ber Tifch gebeckt, ba follte er erft miteffen. feine Frau, die Grethe, auch' fagte er und feste fich mit ihr hinter ben Tifch. Bie nun der erfte Bediente mit einer Schuffel fconem Effen tam, fließ der Bauer feine Frau an und fagte 'Grethe, bas mar der erfte,' und meinte es mare berjenige, welcher bas erfte Gffen brachte. Der Bebiente aber meinte er hatte bamit fagen wollen 'bas ift ber erfte Dieb,' und weil ers nun wirklich war, ward ihm angst, und er fagte braugen zu feinen Rameraben 'ber Doctor weiß alles, wir tommen übel an: er hat gefagt ich mare ber erfte,' Der zweite wollte gar nicht berein, er mußte aber doch. Wie er nun mit feiner Schuffel berein tam, fließ der Bauer feine Frau an, 'Grethe, bas ift ber zweite.' Dem Bebienten marb ebenfalls angft, und er machte daß er hinaus tam. Dem britten giengs nicht beffer, ber Bauer fagte wieber 'Grethe, bas ift ber britte.' Der vierte mußte eine verdecte Schuffel hereintragen, und ber herr fprach jum Doctor er follte feine Runft zeigen und rathen was barunter lage; es waren aber Krebfe. Der Bauer fab die Schuffel an. mußte nicht wie er fich helfen follte und fprach 'ach, ich armer Rrebs!' Wie der Berr bas horte, rief er 'ba, er weiß es, nun weiß er auch wer das Gelb hat.'

Dem Bedienten aber ward gewaltig angst und er blingelte ben

Doctor an, er möchte einmal beraus tommen. Bie er nun bin= aus tam, geftanden fie ihm alle viere fie hatten bas Gelb geftob= Im: fie wolltens ja gerne heraus geben und ihm eine fcwere Summe baju, wenn er fie nicht verrathen wollte: es ginge ihnen fonst an Sie führten ibn auch bin, wo bas Gelb verftect lag. Damit war ber Doctor jufrieden, gieng wieder hinein, feste fich an ben Tifc, und fprach Berr, nun will ich in meinem Buch fuchen wo das Geld ftedt.' Der fünfte Bediente aber troch in ben Ofen und wollte boren ob ber Doctor noch mehr mußte. Der fag aber und folug fein Abebuch auf, blätterte bin und ber und fuchte ben Beil er ihn nicht gleich finden konnte, fprach er 'bu bift doch barin und mußt auch beraus.' Da glaubte der im Dfen er mare gemeint, fprang voller Schreden heraus und rief 'ber Mann weiß alles.' Run zeigte der Doctor Allwissend bem herrn wo das Geld lag, fagte aber nicht wers gestohlen hatte, betam von beiben Seiten viel Gelb gur Belohnung, und ward ein berühmter Mann.

#### 99.

## Der Geift im Glas.

🕏 war einmal ein armer Holzhacker, ber arbeitete vom Morgen bis in die fpate Nacht. Alls er fich endlich etwas Gelb gufammen= gespart hatte, sprach er zu feinem Jungen 'bu bift mein einziges Rind, ich will bas Gelb, bas ich mit faurem Schweiß erworben habe, ju beinem Unterricht anwenden; lernft bu etwas rechtschaffe= nes, fo tannft bu mich im Mter ernahren, wenn meine Glieber fteif geworden find, und ich daheim figen muß.' Da gieng ber Junge auf eine bobe Schule und lernte fleißig, fo bag ibn feine Lebrer rühmten. und blieb eine Beit lang bort. Mle er ein paar Schulen burchgelernt hatte, boch aber noch nicht in allem volltom= men war, fo mar bas bischen Armuth, bas ber Bater erworben hatte, brauf gegangen, und er mußte wieder ju ihm beim tehren. 'Ach,' fprach der Bater betrübt, 'ich kann dir nichts mehr geben und tann in der theuern Beit auch teinen Beller mehr verdienen als bas tägliche Brot.' 'Lieber Bater,' antwortete ber Gohn, 'macht euch barüber feine Gebanten, wenns Gottes Bille alfo ift, fo wirds zu meinem Beften ausschlagen; ich will mich schon brein fcbicken.' Als ber Bater hinaus in ben Balb wollte, um etwas am Malterholz (am Buhauen und Aufrichten) ju verdienen, fo sprach ber Sohn 'ich will mit euch gehen und euch helsen.' Ja, mein Sohn,' sagte ber Bater, 'bas sollte bir beschwerlich an kommen, bu bist an harte Arbeit nicht gewöhnt, bu hältst bas nicht aus; ich habe auch nur eine Art und kein Gelb übrig, um noch eine zu kaufen.' 'Seht nur zum Nachbar,' antwortete ber Sohn, 'ber leiht euch seine Art so lange, bis ich mir selbst eine verdient habe.'

Da borgte der Bater beim Nachbar eine Art, und am andern Morgen, bei Anbruch des Tags, giengen sie zusammen hinaus in den Bald. Der Sohn half dem Bater und war ganz munter und frisch dabei. Als nun die Sonne über ihnen stand, sprach der Bater wir wollen rasten und Mittag halten, hernach gehts noch einmal so gut. Der Sohn nahm sein Brot in die Hand und sprach 'ruht euch nur aus, Bater, ich din nicht müde, ich will in dem Wald ein wenig auf und abgehen und Bogelnester suchen.' 'D du Geck,' sprach der Bater, 'was willst du da herum lausen, hernach bist du müde und kannst den Arm nicht mehr ausheben; bleib hier und sese dich zu mir.'

Der Sohn aber gieng in den Wald, ak sein Brot, war ganz fröhelich und sah in die grünen Zweige hinein, ob er etwa ein Nest entedecte. So gieng er hin und her, dis er endlich zu einer großen gesfährlichen Eiche kam, die gewiß schon viele hundert Jahre alt war und die keine füns Menschen umspannt hätten. Er blieb stehen und sah sie an und dachte 'es muß doch mancher Bogel sein Nest hinein gebaut has ben.' Da däuchte ihn auf einmal als hörte er eine Stimme. Er horchte und vernahm wie es mit so einem recht dumpsen Ton rief 'laß mich heraus, laß mich heraus.' Er sah sich rings um, konnte aber nichts entdecken, doch es war ihm als ob die Stimme unten aus der

Erbe bervor tame. Da rief er 'wo bist bu?' Die Stimme ant= wortete 'ich ftede ba unten bei ben Gichwurzeln. Lag mich beraus, lag mich heraus.' Der Schüler fieng an unter bem Baum aufzuräumen und bei den Burgeln ju fuchen, bis er endlich in einer fleinen Boblung eine Glasflafche entbedte. Er hob fie in die Bobe und hielt fie gegen bas Licht, ba fab er ein Ding, gleich einem Frofch geftaltet, bas fprang barin auf und nieber. Lag mich ber= aus, lag mich heraus,' riefs von neuem, und ber Schuler, ber an nichts Bofes bachte, nahm den Pfropfen von ber Mafche ab. 208= bald flieg ein Geift beraus und fieng an zu machfen, und muchs fo fonell, bag er in wenigen Mugenbliden als ein entsetlicher Rerl, fo groß wie ber halbe Baum, bor bem Schüler ftand. 'Beigt bu.' rief er mit einer fürchterlichen Stimme, 'was bein Bohn bafür ift, bag du mich beraus gelaffen haft?' 'Rein,' antwortete ber Schüler ohne Furcht, 'wie foll ich das wiffen ?' 'So will ich birs fagen,' rief ber Beift, 'ben Sals muß ich bir bafur brechen.' 'Das hatteft bu mir früher fagen follen,' antwortete ber Schuler, 'fo batte ich bich fteden laffen; mein Ropf aber foll vor bir mohl feststehen, ba muffen mehr Leute gefragt werben.' Mehr Leute bin, mehr Leute ber,' rief ber Beift, 'beinen verdienten Sohn ben follft bu haben. Dentst bu, ich mare aus Gnabe ba so lange Beit eingeschloffen worden , nein , es war zu meiner Strafe; ich bin ber großmächtige Merturius, wer mich losläßt, bem muß ich ben Sals brechen.' 'Sachte,' antwortete ber Schuler, 'so geschwind gebt bas nicht, erft muß ich auch wiffen daß bu wirklich in der tleinen Rlasche geseffen haft und baß du der rechte Geift bift: tannft du auch wieder bin= ein, so will ichs glauben, und bann magst bu mit mir anfangen was bu willst.' Der Geist sprach voll Hochmuth 'bas ist eine geringe Kunst,' zog sich zusammen und machte sich so bunn und klein, wie er ansangs gewesen war, also daß er burch bieselbe Öffnung und burch ben hals der Flasche wieder hinein troch. Raum aber war er barin, so drückte der Schüler den abgezogenen Pfropsen wieder auf und warf die Flasche unter die Eichwurzeln an ihren alten Plat, und der Geist war betrogen.

Run wollte der Schüler ju feinem Bater jurudgeben, aber ber Beift rief gang flaglich 'ach, laß mich boch heraus, laß mich boch heraus.' 'Rein,' antwortete ber Schuler, 'jum zwei= tenmale nicht: wer mir einmal nach bem Beben geftrebt bat, ben laß ich nicht los, wenn ich ihn wieder eingefangen habe.' Benn bu mich frei machft,' rief ber Beift, 'fo will ich bir fo viel geben, daß bu bein Lebtag genug haft.' 'Rein,' antwortete ber Schüler, 'bu wurdeft mich betriegen wie bas erftemal.' 'Du verfcher= geft' bein Blud,' fprach ber Beift, 'ich will bir nichts thun, fonbern bich reichlich belohnen.' Der Schüler bachte 'ich wills magen, viel= leicht halt er Wort, und anhaben foll er mir boch nichts.' nahm er ben Pfropfen ab, und ber Beift flieg wie bas vorigemal beraus, debnte fich auseinander, und ward groß wie ein Riefe. 'Run follft bu beinen Bohn haben,' fprach er, und reichte bem Schüler einen kleinen Lappen, gang wie ein Pflafter, und fagte 'wenn bu mit bem einen Enbe eine Bunde bestreichft, so heilt fie: und wenn bu mit bem anbern Enbe Stahl und Gifen bestreichst, fo wird es in Gilber vermandelt.' 'Das muß ich erft verfuchen,' fprach der Schüler, gieng an einen Baum, riste die Rinde mit seiner Art und bestrich sie mit dem einen Ende des Pflasters: alsbald schloß sie sich wieder zusammen und war geheilt. 'Run, es hat seine Richtigkeit,' sprach er zum Geist, 'jest können wir uns trennen.' Der Geist dankte ihm für seine Erlösung, und der Schüler dankte dem Geist für sein Geschenk und gieng zurück zu seinem Bater.

Bo bift bu herum gelaufen?' fprach ber Bater, 'warum haft bu die Arbeit vergeffen ? Ich habe es ja gleich gefagt bag bu nichts zu Stande bringen murbeft.' 'Gebt euch zufrieben, Bater, ich wills nachholen.' 'Ja nachholen,' fprach ber Bater gornig, 'bas hat keine Art.' 'Sabt acht, Bater, ben Baum ba will ich gleich umhauen, daß er trachen foll.' Da nahm er fein Pflafter, beftrich bie Art damit und that einen gewaltigen Sieb: aber weil das Gi= fen in Gilber bermanbelt mar, fo legte fich die Schneide um. 'Gi, Bater, febt einmal, was habt ihr mir für eine fchlechte Art gege= ben, die ift gang ichief geworben.' Da erschrack ber Bater und sprach 'ach, was hast bu gemacht! nun muß ich bie Art bezahlen und weiß nicht womit; bas ist der Nugen, ben ich von deiner Ur= beit habe.' 'Berbet nicht bos,' antwortete ber Gohn, 'bie Art will ich schon bezahlen.' 'D, bu Dummbart,' rief ber Bater, 'movon willst du fie bezahlen ? du haft nichts als was ich dir gebe; bas find Studenteneniffe, die bir im Ropf fteden, aber vom Solzbacen haft bu feinen Berftand.'

Über ein Weilchen fprach ber Schüler 'Bater, ich kann boch nichts mehr arbeiten, wir wollen lieber Feierabend machen.' 'Ei

mas,' antwortete er, 'meinst bu ich wollte bie Banbe in ben Schook legen wie bu? ich muß noch schaffen, bu kannst bich aber beim paden.' 'Bater, ich bin jum erstenmal hier in bem Balb, ich weiß ben Weg nicht allein, geht boch mit mir.' Weil fich ber Born ge= legt hatte, fo ließ ber Bater fich endlich bereden und gieng mit ihm heim. Da fprach er jum Sohn 'geb und verkauf die verschandete Art und fieh ju was du dafür kriegft; das übrige muß ich verbienen, um fie bem Rachbar zu bezahlen.' Der Sohn nahm bie Art und trug fie in die Stadt ju einem Golbichmied, ber probierte fie, legte fie auf die Wage und fprach 'fie ift vierhundert Thaler werth, fo viel habe ich nicht baar.' Der Schuler fprach 'gebt mir was ihr habt, bas übrige will ich euch borgen.' Goldschmied gab ihm breihundert Thaler und blieb einhundert Darauf gieng ber Schüler beim und fprach Bater, ich fáulbia. habe Geld, geht und fragt mas ber Rachbar für die Urt haben will.' Das weiß ich fcon,' antwortete ber Alte, 'einen Thaler, fechs Grofchen.' 'So gebt ibm zwei Thaler zwölf Grofchen, bas ift bas Doppelte und ift genug; feht ihr, ich habe Geld im überfluß,' und gab bem Bater einhundert Thaler und fprach 'es foll euch niemals fehlen, lebt nach eurer Bequemlichkeit.' 'Mein Gott,' fprach ber Mte, 'wie bift bu zu bem Reichthum gekommen?' Da erzählte er ihm wie alles juge= gangen ware und wie er im Bertrauen auf fein Glud einen fo rei= den Fang gethan hatte. Mit dem übrigen Gelb aber jog er wieder bin auf die hohe Schule, und lernte weiter, und weil er mit feinem Pflafter alle Bunben beilen konnte, mard er der berühmtefte Doctor auf ber gangen Belt.

### 100.

## Des Teufels rußiger Bruber.

Gin abgedankter. Solbat hatte nichts zu leben und wußte sich nicht mehr zu helfen. Da gieng er hinaus in ben Balb, und als er ein Beilden gegangen mar, begegnete ihm ein fleines Mann= chen, bas war aber ber Teufel. Das Mannchen fagte ju ihm 'was fehlt dir? du fiehft ja fo trubfelig aus.' Da fprach ber Solbat 'ich habe hunger aber tein Gelb.' Der Teufel fagte 'willft bu bich bei mir vermiethen und mein Rnecht fein, fo follst du für bein Lebtag genug haben; fieben Jahre follft bu mir bienen, bernach bift bu wieber frei. Aber eins fag ich dir, bu darfft bich nicht wafchen, nicht fammen, nicht fonippen, feine Ragel und Saare abschneiben und tein Baffer aus den Mugen wischen.' Der Golbat fprach 'wohlan, es foll fo fein,' und gieng mit bem Mannchen fort, bas führte ihn geradeswegs in die Bolle binein. Dann fagte es ihm mas er ju thun hatte: er mußte bas Feuer fcuren unter ben Reffeln, wo die Bollenbraten brin fagen, bas Saus rein halten, ben Rehrbreck hinter die Thure tragen, und überall auf Ordnung feben: aber gudte er ein einziges Mal in die Reffel binein, fo wurde es ihm fchlimm ergeben. Der Goldat fprach 'es ift gut, ich wills icon beforgen.' Da gieng nun ber alte Teufel wieder hinaus

auf feine Banberung, und ber Golbat trat feinen Dienft an, legte Reuer gu, fehrte und trug ben Rehrbred binter bie Thure. ber alte Teufel wieder tam, war er jufrieden und gieng jum zweitenmal fort. Der Golbat schaute fich nun einmal recht um. ba ftanden bie Reffel rings berum in ber Bolle, und mar ein ge= waltiges Feuer barunter, und es tochte und brugelte barin. batte für fein Leben gerne binein geschaut, wenn es ihm der Teufel nicht fo ftreng verboten hatte: endlich konnte er fich nicht mehr anhalten, bob vom erften Reffel ein tlein bischen ben Deckel auf und gudte hinein. Da fab er feinen ehemaligen Unteroffizier barin fiten: 'aba, Bogel,' fprach er, 'treff ich bich bier? bu haft mich gehabt, jest hab ich dich,' ließ gefchwind ben Decel fallen, fcurte bas Feuer und legte noch frisch zu. Danach gieng er jum zweiten Reffel, bob ihn auch ein wenig auf und gudte, ba faß fein gahn= rich barin: 'aha, Bogel, treff ich bich hier? bu haft mich gehabt, jest hab ich bich,' machte ben Deckel wieber ju und trug noch einen Rlot herbei, der follt ihm erft recht heiß machen. Nun wollte er auch feben wer im britten Reffel fage, ba wars gar ein General: 'aba. Bogel, treff ich bich bier? du haft mich gehabt, jest hab ich bich,' holte ben Blasbalg und ließ bas Sollenfeuer recht unter ihm MIfo that er fieben Jahr feinen Dienft in ber Bolle, wusch fich nicht, tammte fich nicht, schnippte fich nicht, schnitt fich bie Ragel und haare nicht und wischte fich tein Baffer aus ben Mugen; und die fieben Sahre maren ihm fo turg, daß er meinte es ware nur ein halbes Jahr gemefen. Mis nun bie Beit vollends herum war, tam ber Teufel und fagte 'nun, Bans, mas haft bu

gemacht?' 'Ich habe das Feuer unter den Kesseln geschürt, ich habe gekehrt und den Kehrdreck hinter die Thüre getragen.' 'Aber du hast auch in die Kessel geguckt; dein Glück ist, daß du noch holz zugelegt hast, sonst war dein Leben verloren; jeht ist deine Zeit herum, willst du wieder heim?' 'Ia,' sagte der Soldat, 'ich wollt auch gerne sehen was mein Bater daheim macht.' Sprach der Teusel 'damit du deinen verdienten Lohn kriegst, geh und rasse dir deinen Kanzen voll Kehrdreck und nimms mit nach Haus. Du sollst auch gehen ungewaschen und ungekämmt, mit langen Haaren am Kopf und am Bart, mit ungeschnittenen Nägeln und mit trüsben Augen, und wenn du gefragt wirst, woher du kämst, sollst du sagen 'aus der Hölle,' und wenn du gefragt wirst, wer du wärst, sollst du sagen 'bes Teusels rußiger Bruder, und mein König auch.' Der Soldat schwieg still und that was der Teusel sagte, aber er war mit seinem Lohn gar nicht zusrieden.

Sobald er nun wieder oben im Wald war, hob er seinen Ranzen vom Rücken und wollt ihn ausschütten: wie er ihn aber öffnete, so war der Kehrdreck pures Gold geworden. Bei diesem Andlick war er vergnügt und gieng in die Stadt hinein. Bor dem Wirthshaus stand der Wirth, und wie ihn der heran kommen sah, erschrack er, weil Hans so entsehlich aussah, ärger als eine Bogelsschu. Er rief ihn an und fragte 'woher kommst du?' 'Aus der Holle.' 'Wer bist du?' 'Dem Teusel sein rußiger Bruder, und mein König auch.' Run wollte der Wirth ihn nicht einlassen, wie er ihm aber das Gold zeigte, gieng er und klinkte selber die Thüre aus. Da ließ sich Hans die beste Stude geben und köstlich auss

warten, as und trank sich satt, wusch sich aber nicht und kammte sich nicht, wie ihm ber Teufel geheißen hatte, und legte sich endlich schlafen. Dem Wirth aber stand ber Nanzen voll Gold vor Augen und ließ ihm keine Ruhe, bis er in ber Nacht hinschlich und ihn wegstahl.

Wie nun Sans am andern Morgen aufftant, den Birth bezahlen und weiter geben wollte, ba war fein Ranzen weg. faßte fich aber turg, dachte, 'bu bift ohne Schuld ungludlich gewefen,' und kehrte wieder um, geradezu in die Bolle: da klagte er dem alten Teufel feine Noth und bat ihn um Bulfe. Der Teufel fagte 'fete bich, ich will bich mafchen, fammen, fcnippen, bie Saare und Nagel fcneiben und die Augen auswischen,' und als er mit ihm fertig mar, gab er ihm ben Rangen wieber voll Rehrbreck und fprach 'geh bin, und fage bem Wirth er follte bir bein Gold wieder herausgeben, fonst wollt ich tommen und ihn abholen, und er follte an beinem Plat bas Feuer ichuren.' Sans gieng binauf und fprach jum Wirth 'bu haft mein Gold geftohlen, gibft bus nicht wieder, fo kommft bu in die Bolle an meinen Plat, und follst aussehen so gräulich wie ich.' Da gab ihm ber Wirth bas Gold und noch mehr bazu, und bat ibn nur ftill bavon zu fein; und hans war nun ein reicher Mann.

Sans machte sich auf ben Weg heim zu seinem Bater, tauste sich einen schlechten Linnenkittel auf ben Leib, gieng herum und machte Musit, benn bas hatte er bei bem Teufel in ber Solle gesternt. Es war aber ein alter König im Land, vor bem mußt er spielen, und ber gerieth barüber in solche Freude, bag er bem

Sans seine ätteste Tochter zur Ehe versprach. Als die aber hörte baß sie so einen gemeinen Kerl im weißen Kittel heirathen sollte, sprach sie 'eh ich das that, wollt ich lieber ins tieffte Basser geben.' Da gab ihm der König die jungste, die wollts ihrem Bater zu Liebe gerne thun; und also bekam des Teufels rußiger Bruder die Königstochter und als der alte König gestorben war auch das ganze Reich.

#### 101.

## Der Bärenhäuter.

Es war einmal ein junger Reel, ber ließ fich als Solbat anwer= ben, hielt sich tapfer und war immer der vorderfte wenn es blaue Bohnen regnete. Solange ber Rrieg bauerte, gieng alles gut, aber als Friede gefchloffen war, erhielt er feinen Abschied, und ber Sauptmann fagte er konnte geben wohin er wollte. Seine Eltern waren tobt, und er hatte teine Beimat mehr, ba gieng er ju fei= nen Brüdern und bat fie möchten ihm fo lange Unterhalt geben bis ber Rrieg wieder anfienge. Die Bruder aber maren hartherzig und fagten 'was follen wir mit bir? wir konnen bich nicht brauden, fieh zu wie bu bich durchschlägft.' Der Goldat hatte nichts übrig als fein Gewehr, bas nahm er auf die Schulter und wollte in die Welt geben. Er tam auf eine große Beide, auf ber nichts su feben war ale ein Ring von Bäumen : barunter fette er fich gang traurig nieber und fann über fein Schickfal nach. fein Gelb,' dachte er, 'ich habe nichts gelernt als bas Rriegshand= werk, und jest weil Friede geschloffen ift, brauchen fie mich nicht mehr; ich sehe voraus ich muß verhungern.' Auf einmal hörte er ein Braufen, und wie er fich umblickte, ftand ein unbekannter Mann bor ibm, ber einen grunen Rod trug, recht ftattlich aussah,

aber einen garftigen Pferbefuß hatte. '3ch weiß ichon mas bir fehlt,' fagte ber Mann, 'Gelb und Gut follft du haben, fo viel bu mit aller Gewalt burchbringen tannft, aber ich muß zubor wiffen ob bu bich nicht fürchteft, bamit ich mein Gelb nicht umfonft aus= aebe.' 'Ein Solbat und Furcht, wie past bas jusammen ?' ant= wortete er, 'bu tannft mich auf die Probe ftellen.' 'Woblan.' antwortete ber Mann, ichau binter dich.' Der Solbat tehrte fich um und fab einen großen Bar, ber brummend auf ibn gutrabte. 'Dho,' rief ber Golbat, 'bich will ich an ber Rafe tigeln, bag bir bie Luft jum Brummen vergeben foll,' legte an und ichof ben Bar auf die Schnauge, bag er jusammenfiel und fich nicht mehr regte. 'Ich febe wohl,' fagte der Fremde, 'dag birs an Muth nicht fehlt, aber es ift noch eine Bedingung babei, die mußt bu erfüllen.' 'Benn mirs an meiner Seligfeit nicht ichabet.' antwor= tete der Golbat, der mohl mertte wen er vor fich hatte, 'fonft lag ich mich auf nichts ein.' 'Das wirft bu felber feben,' antwortete ber Grunrod, 'bu barfft in ben nachsten fieben Jahren bich nicht waschen, dir Bart und haare nicht tammen, die Ragel nicht foneiden und tein Baterunfer beten. Dann will ich bir einen Rock und Mantel geben, ben mußt bu in diefer Beit tragen. Stirbst du in diesen fieben Jahren, so bist du mein, bleibst du aber leben, fo bift du frei und bift reich bagu fur bein Bebtag." Der Solbat bachte an die große Roth, in ber er fich befand, und ba er so oft in den Tod gegangen mar, wollte er es auch jest magen und willigte ein. Der Teufel jog ben grunen Rod aus, reichte ihn bem Golbaten bin und fagte, 'wenn du ben Rod an

beinem Leibe haft und in die Tasche greifft, so wirst du die Hand immer voll Gelb haben.' Dann zog er dem Bären die Haut ab und sagte 'das soll dein Mantel sein und auch dein Bett, denn darauf mußt du schlasen und darsst in kein anderes Bett kommen. Und wegen dieser Tracht sollst du Bärenhäuter heißen.' Hierauf verschwand der Teusel.

Der Solbat jog ben Rock an, griff gleich in die Tafche und fand bag bie Sache ihre Richtigkeit hatte. Dann hieng er die Ba= renhaut um, gieng in die Welt, war guter Dinge und unterließ nichts was ihm wohl und dem Gelbe webe that. Im ersten Jahr gieng es noch leiblich, aber in bem zweiten fah er ichon aus wie ein Ungeheuer. Das haar bedectte ihm fast bas gange Geficht, fein Bart glich einem Stud grobem Filgtuch, feine Finger hatten Rrallen, und fein Geficht war so mit Schmut bedeckt, daß wenn man Rreffe binein gefat hatte, fie aufgegangen mare. Wer ihn fab, lief fort, weil er aber aller Orten ben Armen Geld gab, bamit fie für ihn beteten daß er in den fieben Jahren nicht fturbe, und weil er alles gut bezahlte, fo erhielt er doch immer noch herberge. Im vierten Jahr tam er in ein Wirthshaus, ba wollte ihn ber Wirth nicht aufneh= men und wollte ihm nicht einmal einen Plat im Stall anweisen, weil er fürchtete feine Pferde murben icheu werden. Doch als ber Barenhauter in die Tafche griff und eine Sand voll Ducaten ber= aus holte, fo ließ ber Wirth fich erweichen, und gab ihm eine Stube im hintergebäube; boch mußte er verfprechen fich nicht feben ju laffen, bamit fein Saus nicht in bofen Ruf tame.

Mis ber Barenhauter Abends allein faß und von Bergen munichte

baß die fieben Sahre herum maren, fo borte er in einem Rebengim= mer ein lautes Jammern. Er hatte ein mitleibiges Berg. öffnete bie Thure und erblickte einen alten Mann, der heftig weinte und die Bande über dem Ropf jusammen folug. Der Barenhauter trat näher, aber ber Mann fprang auf und wollte entflieben. als er eine menschliche Stimme vernahm, ließ er fich bewegen, und burch freunbliches Bureben brachte es ber Barenhauter babin, baß er ihm die Urfache feines Rummers offenbarte. Sein Bermögen war nach und nach geschwunden, er und seine Tochter mußten barben, und er mar fo arm, daß er ben Birth nicht einmal bezah= len tonnte und ine Befängnis follte gefest werben. 'Wenn ihr weiter teine Sorgen habt,' fagte ber Barenhauter, 'Belb habe ich genug.' Er ließ ben Wirth berbeitommen, bezahlte ihn und flecte bem Ungludlichen noch einen Beutel voll Gelb in die Tafche.

Als der alte Mann sich aus seinen Sorgen erlöst sah, wußte er nicht womit er sich dankbar beweisen sollte. 'Komm mit mir,' sprach er zu ihm, 'meine Söchter sind alle Wunder von Schönheit, wähle dir eine davon zur Frau. Wenn sie hört was du für mich gethan hast, so wird sie sich nicht weigern. Du siehst freilich ein wenig seltsam aus, aber sie wird dich schon wieder in Ordnung bringen.' Dem Bärenhäuter gesiel das wohl und er gieng mit. Als ihn die älteste erblickte, entsetze sie sich so gewaltig vor seinem Antlit, daß sie aufschrie und sort lief. Die zweite blieb zwar stechen und betrachtete ihn, von Kopf bis zu Füßen, dann aber sprach sie 'wie kann ich einen Mann nehmen, der keine menschliche Sestalt mehr hat? Da gesiel mir der rasserte Bär noch besser, der ein-

mal bier zu feben mar und fich für einen Menfchen ausgab, ber batte boch rinen hufarenpels an und weiße Sanbichube. Wenn er nur bablich mare, fo tonnte ich mich an ihn gewöhnen.' Die ianafte aber fprach 'lieber Bater, bas muß ein guter Mann fein, ber euch aus der Roth geholfen bat, babt ihr ihm bafür eine Braut berfprochen, fo muß euer Bort gehalten werben.' Es war Schade, daß bas Geficht bes Barenhauters von Schmus und Saaren bebedt war, fonft hatte man feben tonnen wie ibm bas Berg im Leibe lachte, als er biefe Borte borte. Er nahm einen Ming von feinem Finger, brach ihn entzwei und gab ihr die eine Balfte, die andere behielt er fur fich. In ihre Balfte aber fcrieb er feinen Ramen und in feine Salfte forieb er ihren Namen und bat fie ihr Stud gut aufzuheben. hierauf nahm er Abschied und fprach 'ich muß noch brei Jahre manbern. Komm ich bann wieber jurud, fo wollen wir unfere hochzeit feiern : tomm ich aber nicht wieber, fo bift du frei, weil ich bann tobt bin. Bitte aber Gott baß er mir bas Leben erhalt.'

Die arme Braut tleibete fich gang fowarz, und wenn fie an iftren Brautigam bachte, fo tamen ihr die Thranen in die Mugen. Bon ihren Schwestern ward ihr nichts als Sohn und Spott zu Theil. 'Rimm bich in Acht,' fagte die alteste, 'wenn du ihm die Sand reicht. fo foligt er bir mit ber Tate barauf.' 'Sute bich,' fagte die zweite, 'die Baren lieben die Gusigfeit, und wenn du ibm gefällft, fo frift er bich auf.' 'Du mußt nur immer feinen Billen thun,' bub die altefte wieder an, 'fonft fangt er an gu brummen.' Und die zweite fuhr fort 'aber die Bochzeit wird luftig II.

Ø

sein, Bären die tanzen gut.' Die Braut schwieg still und ließ sich nicht irre machen. Der Bärenhäuter aber zog in der Welt herum, von einem Ort zum andern, that Gutes, wo er konnte und gab den Urmen reichlich, damit sie für ihn beteten. Endlich als der lette Tag von den sieben Iahren andrach, gieng er wieder hinaus auf die heibe, und seste sich unter den Ring von Bäumen. Nicht lange, so sauste der Wind und der Teufel stand vor ihm und blickte ihn verdrießlich an; dann warf er ihm den alten Rock hin und verlangte seinen grünen zurück. "So weit sind wir noch nicht," antwortete der Bärenhäuter, "erst sollst du mich reinigen." Der Teufel mochte wollen oder nicht, er mußte Basser holen, den Bärenhäuter abwaschen, ihm die Haare kännnen, und die Rägel schneiden. Hierauf sah er wie ein tapserer Kriegsmann aus, und war viel schver als je vorher.

Alls der Teufel glücklich abgezogen mar, so war es dem Barenhäuter ganz leicht ums herz. Er ging in die Stadt, that einen prächtigen Sammetrock an, sehte sich in einen Wagen mit vier Schimmeln bespannt und suhr zu dem haus seiner Braut. Niemand erkannte ihn, der Bater hielt ihn für einen vornehmen Feldobrist und sührte ihn in das Zimmer, wo seine Töchter saßen. Er mußte sich zwischen den beiden altesten niederkassen: sie schenkten ihm Wein ein, legten ihm die besten Bissen vor und meinten sie hätten keinen schönern Mann auf der Welt gesehen. Die Braut aber saß in schwarzem Kleide ihm gegenüber, schlug die Augen nicht auf und sprach kein Wort. Als er endlich den Bater fragte, ob er ihm eine seiner Töchter zur Frau geben wollte, so sprangen die

beiben altesten auf, liefen in ihre Rammer und wollten prachtige Rleider anziehen, denn eine jede bilbete fich ein fie mare bie Mus-Der Frembe, sobald er mit feiner Braut allein war, erwählte. holte ben halben Ring hervor und warf ihn in einen Becher mit Bein, ben er ihr über ben Tifc reichte. Sie nahm ihn an, aber als fie getrunten batte und ben balben Ring auf bem Grund lies gen fand, fo folug ihr bas Berg. Gie holte die andere Balfte, bie fie an einem Band um ben Sals trug, hielt fie baran, und es zeigte fich daß beide Theile volltommen zu einander paßten. fprach er 'ich bin bein verlobter Brautigam, ben bu als Baren= bauter gesehen haft, aber burch Gottes Gnade habe ich meine menfebliche Geftalt wieder erhalten, und bin wieder rein geworben.' Er gieng auf fie ju, umarmte fie und gab ihr einen Rug. Indem tamen die beiden Schwestern in vollem Dut herein, und als fie faben bag ber febone Dann ber jungften ju Theil geworben mar, und hörten bag bas ber Barenhauter mar, liefen fie voll Born und Buth binaus; die eine erfäufte fich im Brunnen, die andere er= bentte fich an einem Baum. Um Abend tlopfte jemand an der Thure, und als der Brautigam öffnete, fo mare ber Teufel im grunen Rod, ber fprach fiehft bu, nun babe ich zwei Geelen für beine eine.'

#### 102.

# Der Zaunkönig und ber Bar.

Bur Sommerdzeit giengen einmal ber Bar und ber Wolf im Wald spazieren, ba borte ber Bar fo fconen Gefang von einem Bogel, und fprach Bruder Bolf, was ift bas für ein Bogel, ber fo icon finat?' 'Das ift ber Ronig ber Bogel,' fagte ber Bolf, 'por bem muffen wir uns neigen;' es war aber ber Zauntonig. 'Wenn bas ift,' fagte ber Bar, 'fo mocht ich auch gerne feinen koniglichen Valaft feben, tomm und führe mich bin.' 'Das geht nicht fo, wie bu meinft,' fprach ber Bolf, 'bu mußt marten bis die Frau Königin tommt.' Balb barauf tam die Frau Königin, und hatte Futter im Schnabel, und ber Berr Konig auch, und wollten ihre Jungen aten. Der Bar mare gerne nun gleich hinterbrein ge= gangen, aber ber Bolf bielt ibn am Ermel und fagte 'nein, bu mußt warten bis herr umb Frau Königin wieber fort find.' nahmen fie bas Loch in Acht, wo bas Rest stand, und trabten wieder ab. Der Bar aber hatte feine Ruhe, wollte ben toniglichen Palaft feben, und gieng nach einer turgen Beile wieber vor. Da waren Ronig und Konigin richtig ausgeflogen : er gudte binein und fab fünf ober fechs Junge, die lagen barin. 'Ift bas ber tonigliche Palaft!' rief ber Bar, 'bas ift ein erbarmlicher Palaft!

ihr feid auch teine Ronigstinder, ihr feid unehrliche Rinder.' Bie bas die jungen Baunkonige borten, wurden fie gewaltig bos, und fcrien 'nein, bas find wir nicht, unfere Eltern find ehrliche Leute: Bar, bas foll ausgemacht werben mit bir.' Dem Bar und bem Bolf ward angst, fie kehrten um und festen sich in ihre Söblen. Die jungen Baunkonige aber ichrien und larmten fort, und als ihre Eltern wieber Futter brachten, fagten fie 'wir ruhren tein Fliegen= beinchen an, und follten wir verhungern, bis ihr erft ausgemacht babt ob wir ehrliche Rinder find ober nicht: ber Bar ift ba ge= wefen, und hat uns gescholten.' Da fagte der alte König 'feid nur rubig, bas foll ausgemacht werben.' Rlog barauf mit ber Frau Ronigin bem Baren vor feine Boble und rief binein 'alter Brummbar, warum haft bu meine Rinder gescholten ? bas foll bir übel bekommen, bas wollen wir in einem blutigen Rrieg aus= machen.' : Miso war bem Baren ber Krieg angekundigt, und warb alles vierfüßige Gethier berufen, Dos, Gfel, Rind, Sirfc, Reh, und was die Erbe fonft alles tragt. Der Baunkonig aber berief alles, was in ber Luft fliegt; nicht allein bie Bogel groß und tlein, fondern auch die Mücken, horniffen, Bienen und Fliegen mußten berbei.

Ms nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen follte, da schickte der Zaunkönig Kundschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. Die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte, und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stand der Bar, rief den Fuchs vor sich und sprach Fuchs, du

bist der schlauste unter allem Gethier, du sollst General sein, und uns ansühren.' 'Gut,' sagte der Fuchs, 'aber was für Zeichen wollen wir verabreden?' Riemand wußte es. Da sprach der Fuchs 'ich habe einen schönen langen buschigen Schwanz, der sieht aus fast wie ein rother Federbusch; wenn ich den Schwanz in die Höhe halte, so geht die Sache gut, und ihr müßt darauf los marschieren: laß ich ihn aber herunterhängen, so laust was ihr könnt.' Als die Mücke das gehört hatte, slog sie wieder heim und verrieth dem Zaunkönig alles haarklein.

Als der Tag andrach, wo die Schlacht follte geliefert werden, hu, da kam das viersüßige Gethier dahergerennt mit Gebraus, daß die Erde zitterte; Zaunkönig mit seiner Armee kam auch durch die Lust daher, die schnurrte, schrie und schwärmte daß einem angst wurde; und giengen sie da von beiden Seiten an einander. Der Zaunkönig aber schickte die Hornisse hinab, sie sollte sich dem Fuchs unter den Schwanz sehen und aus Leibeskräften stechen. Wie nun der Fuchs den ersten Stich bekam, zuckte er, daß er das eine Bein aushob, doch ertrug ers und hielt den Schwanz noch in der Höhe: beim zweiten Stich mußt er ihn einen Augenblick herunter lassen: beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Wie das die Thiere sahen, meinten sie alles wäre verloren und siengen an zu lausen, jeder in seine Höhle: und hatten die Wögel die Schlacht gewonnen.

Da flog ber herr König und die Frau Königin heim zu ihren Kinbern, und riefen 'Kinber, seib fröhlich, est und trinkt nach herzenslust, wir haben ben Krieg gewonnen.' Die jungen Zaun=

könige aber sagten 'noch effen wir nicht, der Bär soll erst vors Rest kommen und Abbitte thun und soll sagen daß wir ehrliche Kinder sind.' Da flog der Zaunkönig vor das Loch des Bären und rief 'Brummbär, du sollst vor das Nest zu meinen Kindern gehen und Abbitte thun und sagen daß sie ehrliche Kinder sind, sonst sollen dir die Rippen im Leid zertreten werden.' Da kroch der Bär in der größten Angst hin und that Abbitte. Zeht waren die jungen Zaunkönige erst zusrieden, sehten sich zusammen, aben und tranken und machten sich lustig bis in die späte Racht hinein.

### 103.

# Der füße Brei.

Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit feiner Mutter allein, und fie hatten nichts mehr zu effen. Da giena bas Rind hinaus in ten Wald, und begegnete ihm da eine atte Frau, die wußte feinen Jammer ichon und ichentte ihm ein Topfchen, ju bem follt es fagen 'Topfchen toche,' fo tochte es guten fußen bir= fenbrei, und wenn es fagte 'Topfchen fteb,' fo borte es wieder auf ju tochen. Das Madchen brachte ben Topf feiner Mutter beim, und nun waren fie ihrer Armuth und ihres hungers lebig und aßen füßen Brei fo oft fie wollten. Muf eine Beit mar bas Mab= den ausgegangen, ba fprach bie Mutter 'Sopfchen toche,' ba tocht es, und fie ift fich fatt; nun will fie bag bas Sopfchen wieder aufhören foll, aber fie weiß das Wort nicht. Alfo tocht es fort, und ber Brei fteigt über ben Ranb beraus und focht immer ju, bie Ruche und bas gange Saus voll, und bas zweite Saus und bann bie Strafe, als wollts bie gange Belt fatt machen, und ift die größte Roth, und tein Menfc weiß fich ba zu belfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Saus übrig ift, ba kommt bas Rind beim, und fpricht nur 'Topfchen fieb,' ba fteht es und bort auf ju tochen; und wer wieder in die Stadt wollte, ber mußte fich durcheffen.

#### 104.

## Die treuen Thiere.

Es war einmal ein Mann, ber hatte gar nicht viel Gelb, und mit bem wenigen, was ihm übrig geblieben mar, jog er in bie weite Belt. Da tam er in ein Dorf, wo bie Jungen gufammen liefen, fchrien und larmten. Bas habt ihr vor, ihr Jungen ? fragte ber Mann. 'Gi,' antworteten fie, 'ba haben mir eine Maus, bie muß uns tangen, feht einmal was bas fur ein Gpaß ift, wie die herumtrippelt!' Den Mann aber bauerte bas arme Thierthen und er fprach 'last die Maus laufen, ihr Jungen, ich will euch auch Geld geben.' Da gab er ihnen Gelb, und fie lie= fen die Maus los, und bas arme Thier lief, was es konnte, in ein Boch hinein. Der Mann ging fort und tam in ein anderes Dorf, da hatten die Jungen einen Affen, der mußte tangen und Purzelbaume machen, und fie lachten barüber und ließen dem Thier teine Rub. Da gab ihnen ber Mann auch Geld, damit fie ben Affen los ließen. Danach tam ber Mann in ein brittes Dorf, da hatten bie Jungen einen Baren an der Rette, der mußte fich aufrecht feben und tanzen, und wenn er baju brummte, wars ihnen eben recht: Da taufte ihn ber Mann auch los, und ber Bar war froh bag er wieber auf feine vier Beine tam , und trabte fort

Der Mann aber hatte nun fein bischen übriges Gelb ausgege= ben und batte feinen rothen Beller mehr in ber Safche. Da fprach er ju fich felber 'ber Ronig bat fo viel in feiner Schattammer, was er nicht braucht: Sungers kannst bu nicht sterben. Du willst ba etwas nehmen, und wenn bu wieder ju Gelb tommft, tannft bus ja wieder hinein legen.' Alfo machte er fich über die Schatfammer und nahm fich ein wenig bavon, allein beim Berausschlei= chen warb er von ben Leuten bes Ronigs erwifcht. Sie faaten er ware ein Dieb und führten ihn vor Gericht, und weil er Unrecht gethan hatte, ward er verurtheilt, bas er in einem Raften follte aufs Baffer gefett werden. Der Raftenbedel mar voll Bocher: bamit Luft hinein konnte; auch ward ihm ein Krug Baffer und ein Baib Brot mit hinein gegeben. Wie er nun fo auf bem Baf= fer fcwamm und recht in Angst war, borte er was trabbeln am Schloß, nagen und fonauben: auf einmal fpringt bas Schloß auf, und ber Deckel fahrt in die Bobe, und fteben ba Maus, Affe und Bar, die hattens gethan; weil er ihnen geholfen hatte, wollten fie ibm wieber belfen. Run mußten fie aber nicht mas fie noch weiter thun follten und rathfchlagten mit einander. Indem tam ein weißer Stein in bem Baffer baber gerollt, ber fab aus wie ein rundes Ei. Da fagte ber Bar 'ber tommt ju rechter Beit, bas ift ein Bunberftein: wem ber eigen ift, ber tann fich wünschen wozu er nur Luft bat.' Da bolte ber Mann ben Stein berauf, und wie er ihn in der Sand hielt, wunschte er fich ein Schloß mit Garten und Marftall, und taum hatte er ben Bunich ausgesprochen, so faß er in bem Schloß mit bem Garten und bem

Marftall, und war alles fo foon und prachtig, daß er fich nicht genug verwundern konnte.

Rach einer Beit zogen Raufleute bes Wegs vorbei. 'Sebe einer,' riefen fie, 'was da für ein herrliches Schloß fteht, und bas lettemal, wie wir vorbei tamen, lag ba noch fchlechter Sanb.' Beil fie nun neugierig waren, giengen fie binein und ertunbigten fich bei bem Mann wie er alles fo gefdwind hatte bauen konnen. Da fprach er 'das hab ich nicht gethan, fondern mein Bunder-Bas ist bas für ein Stein?' fragten fie. Da gieng er bin, holte ihn berbei und zeigte ihn ben Raufleuten. Gie batten große Luft dazu und fragten ob er nicht zu erhandeln mare, auch . boten fie ihm alle ibre foonen Baaren bafur. Dem Manne fta= den die Baaren in die Mugen, und weil das Berg unbeständig ift und fich nach neuen Dingen febnt, fo ließ er fich bethören, und meinte die fconen Baaren waren mehr werth, als fein Bunberflein und gab ihn bin. Raum aber hatte er ihn aus ben Sanben gegeben, ba war auch alles Glud babin, und er fag auf einmal wieder in dem verschlossenem Rasten auf dem Fluß und hatte nichts als einen Rrug Baffer und einen Laib Brot. Die treuen Thiere, Maus, Affe und Bar, wie fie fein Ungluck faben, tamen wieber berbei und wollten ihm helfen, aber fie konnten nicht einmal bas Schloß auffprengen, weils viel fefter mar als bas erftemal. Da fprach ber Bar wir muffen ben Bunberftein wieber ichaffen, ober es ift alles umfonft.' Weil nun die Raufleute in bem Schloß ge= blieben waren und ba wohnten, so giengen bie Thiere mit einan= ber ba bin, und wie fie nabe babei tamen, fagte ber Bar Maus, guck einmal durchs Schlüsselloch und sieh was anzusangen ist; du bist klein, dich merkt kein Mensch.' Die Maus war willig, kam aber wieder und sagte 'es geht nicht, ich habe hineingeguckt, der Stein hängt unter dem Spiegel an einem rothen Bändchen, und hüben und drüben sigen ein paar große Kahen mit seurigen Augen, die sollen ihn bewachen.' Da sagten die andern 'geh nur wieder hinein und warte dis der herr im Bett liegt und schläste, dann schleich dich durch ein Loch hinein und kriech auss Bett und zwick ihn an der Rase und beiß ihm seine Haare ab.' Die Maus kroch wieder hinein und that wie die andern gesagt hatten. Der herr wachte auf, ried sich die Rase, war ärgerlich und sprach idie Kahen taugen nichts, sie lassen die Mäuse here ein, die mir die Haare vom Kopf abbeißen,' und jagte sie alle beide sort. Da hatte die Maus gewonnen Spiel.

Wie nun der herr die andere Nacht wieder eingeschlasen war, machte sich die Maus hinein, knuperte und nagte an dem rothen Band, woran der Stein hieng, so lange bis es entzwei war und der Stein herunter siel: dann schleiste sie ihn dis zur Haustthur. Das ward aber der armen kleinen Maus recht sauer, und sie sprach zum Ussen, der schon auf der Lauer stand sieh ihn mit deiner Psote vollends heraus. Das war dem Ussen ein Leichtes, er nahm den Stein in die Hand, und sie giengen mit einander die zum Flus. Da sagte der Usse wie sollen wir nun zu dem Kasten kommen? Der Bär antwortete das ist bald geschehen, ich gehe ins Wasser und schwimme: Alse, seh du dich auf meinen Rücken, halt dich aber mit deinen Händen sest und nimm den

Stein ins Maul: Mauschen, bu tannft bich in mein rechtes Dor Alfo thaten fie und schwammen den Rlug binab. Rach einiger Beit giengs bem Baren ju ftill ber, er fieng an ju fcma= ben und fagte 'bor, Affe, wir find boch brave Rameraben, mas meinst bu?' Der Affe aber antwortete nicht und fcwieg still. "Ift bas Manier?' fagte ber Bar, 'willft bu beinem Rameraben teine Antwort geben? ein fcblechter Rerl, der nicht antwortet!' Da tonnte fich ber Affe nicht langer jurudhalten, er ließ ben Stein ins Baffer fallen und rief 'bummer Rerl, wie konnt ich mit bem Stein im Mund bir antworten? jest ift er verloren, und baran bift bu Schuld.' 'Bant nur nicht,' fagte ber Bar, 'mir wollen icon etwas erbenten.' Da berathschlagten fie fich und riefen die Laubfrofche, Unten und alles Gethier, bas im Baffer lebt, jufammen und fagten 'es wird ein gewaltiger Feind über euch tommen, macht bag ibr Steine jufammen fchafft, fo viel ihr konnt, fo wollen wir euch eine Mauer bauen, die euch foutt.' Da erfdraten die Thiere und brachten Steine von allen Seiten herbeigeschleppt, endlich tam auch ein alter bider Quadfrosch aus dem Grund heraufgerudert und hatte bas rothe Band mit bem Bunderstein im Mund. Da war ber Bar frob, nahm bem Frosch feine Laft ab, fagte es ware alles gut, fie konnten wieder nach Saufe geben, und machte einen turgen Abichied. Dar= auf fuhren die brei ben Klug binab zu dem Mann im Raften. fprengten ben Dedel mit Bulfe bes Steins, und waren ju rechter Beit getommen, benn er hatte bas Brot fcon aufgezehrt und bas Baffer getrunken, und war schon halb verschmachtet. Wie er aber ben Wunderstein wieder in die Sande bekam, wunschte er sich eine gute Gesundheit und versehte sich in sein schones Schloß mit dem Garten und Marstall; da lebte er vergnügt, und die brei Thiere blieben bei ihm und hattens gut ihr Lebelang.

## 105.

## Märchen von der Unte.

I.

So war einmal ein kleines Kind, dem gab feine Mutter jeden Rachmittag ein Schuffelchen mit Milch und Weckbrocken, und das Kind feste sich damit hinaus in den hof. Und wenn es ansieng ju effen, so kam die hausunke nus einer Mauerrige hervor gekroschen, senkte ihr Köpschen in die Milch und as mit. Das Kind hatte seine Freude daran, und wenn es mit seinem Schüsselchen da sas, und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu

'Unte, Unte, tomm geschwind, tomm herbei, bu tleines Ding, sollst dein Brodchen haben, an der Milch dich laben.'

Da tam die Unte gelaufen und ließ es sich gut schmeden. Sie zeigte sich auch bantbar, benn sie brachte bem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allerlei schöne Dinge, glänzende Steine, Perlen und goldene Spielsachen. Die Unte trank aber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Da nahm bas Kind einmal sein Löffelchen, schlug ihr damit sanft auf den Kopf und sagte Ding, if auch

Brocken.' Die Mutter, die in der Ruche stand, hörte daß das Kind mit jemand sprach, und als sie sah daß es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheit Holz heraus und töbtete das gute Thier.

Bon der Zeit an gieng eine Beränderung mit dem Kinde vor. Es war, so lange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden, jest aber verlor es seine schonen rothen Backen und magerte ab. Nicht lange, so sieng in der Nacht der Todtenvogel an zu schreien, und das Rothkelchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Todtenkranz, und bald hernach lag das Kind auf der Bahre.

#### H.

The Control of the Control

Ein Waisenkind saß an der Stadtmauer und spann, da sah es eine Unke aus einer Öffnung unten an der Mauer hervor kommen. Geschwind breitete es sein blau seibenes Halbtuch neben sich aus, das die Unken gewäklig lieben und auf das stoallein gehen. Also-bald die Unke das erblickte, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Krönchen getragen, legte es darauf und gieng dann wieder fort. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie gligerte und war von jartem Goldgespinnsk. Richt lange, so kam die Unke zum zweitenmal wieder: wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Wand und schlug vor Leid ihr Köpschen so lange dawider, als sie nur noch Kräste hatte, dis sie endlich todt da lag. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl noch mehr von ihren Schähen aus der Sehle herbeigetragen.

#### III.

Unte ruft 'huhu, huhu' Kind spricht 'komm herut.' Die Unte kommt hervor, ba fragt bas Kind nach seinem Schwesterchen 'hast bu Rothstrümpschen nicht gesehen?' Unte sagt 'ne, it og nit: wie bu benn? huhu, huhu, huhu.'

and and have the

11.

## 106.

# Der arme Müllerbursch und das Rätichen.

En einer Mühle lebte ein alter Müller, ber hatte weder Frau noch Rinder, und drei Müllerburschen bienten bei ibm. nun etliche Jahre bei ihm gewesen maren, fagte er eines Tags gu ibnen 'ich bin alt, und will mich binter ben Ofen feben: gieht aus, und wer mir das beste Pferd nach Saus bringt, bem will ich die Mühle geben, und er foll mich bafür bis an meinen Tod verpfleaen.' Der britte von ben Burichen mar aber ber Rleintnecht, ber warb von den andern für albern gehalten, bem gonnten fie die Mühle nicht; und er wollte fie hernach nicht einmal. Da jogen alle brei mit einander aus, und wie fie vor bas Dorf tamen, fagten die zwei zu bem albernen Sans 'bu tannft nur bier bleiben. bu triegst bein Lebtag feinen Gaul.' Sans aber gieng boch mit. und als es Nacht mar, tamen fie an eine Soble, da hinein legten fie fich folafen. Die zwei Rlugen warteten bis bans eingefchlafen war, dann fliegen fie auf, machten fich fort und liegen Sanschen liegen, und meintens recht fein gemacht zu haben; ja, es wird euch boch nicht gut geben! Bie nun die Sonne tam, und Sans auf= wachte, lag er in einer tiefen Sohle: er gudte fich überall um und rief 'ach Gott, wo bin ich!' Da erhob er fich und trappelte bie Boble binauf, gieng in ben Walb und bachte 'ich bin bier gang allein und verlaffen, wie foll ich nun ju einem Pferd tommen!' Indem er fo in Gedanten dabin gieng, begegnete ihm ein Meines buntes Ratchen, bas fprach gang freundlich 'hans, wo willft bu 'Ach, bu tamift mir boch nicht helfen.' 'Bas bein Be= gehren ift, weiß ich wohl,' fprach bas Ratchen, 'bu willst einen bubichen Gaul haben. Romm mit mir und fei fieben Jahre lang mein treuer Knecht, fo will ich bir einen geben, schöner als bu bein Lebtag einen gefeben baft.' 'Rum bas ift eine wunderliche Rate,' bachte Bans, 'aber feben will ich doch ob das wahr ift was fie fagt.' Da nahm fie ihn mit in ihr verwunschtes Schlöß= den und hatte ba lauter Ratchen, die ihr dienten; die fprangen flint bie Treppe auf und ab, maren luftig und guter Dinge. Abends, als fie fich zu Tisch setten, mußten drei Mufit machen: eins ftrich ben Bag, das andere bie Beige, bas britte blies bie Trompete und blies bie Baden auf. fo febr es nur tonnte. fie gegeffen batten, wurde ber Tifch weggetragen, und bie Rage fagte 'nun tomm, bans, und tange mit mir.' 'Mein,' antwortete er, 'mit einer Miegetate tange ich nicht, bas habe ich noch nie= mals gethan.' 'Go bringt ibn ins Bett' fagte fie zu ben Ruschen. Da leuchtete ibm eins in feine Schlaftammer, eins jog ibm bie Soube aus, eins die Strumpfe. und eins endlich blies bas Licht aus. Um anbern Morgen tamen fie wieder und halfen ihm aus bem Bett: eins jog ihm die Strumpfe an, eins band ihm die Strumpfbanber, eins holte die Schube, eins mufch ibn und eins trodnete ihm mit bem Schwang bas Geficht ab. 'Das thut recht ,

fanft' fagte Bans. Er mußte aber auch ber Rage bienen und alle Tage Bols flein machen; bagu friegte er eine Art von Gilber, und bie Reile und Sage von Silber, und ber Schlager war von Rupfer. Run, ba machte ere flein, blieb ba im Saus, batte fein autes Effen und Trinten, fah aber niemand als die bunte Rate und ihr Gefinde. Einmal fagte fie ju ibm 'geb bin und mabe meine Biefe. und mache bas Gras troden,' und gab ihm von Gilber eine Senfe und von Gold einen Wettein, bies ihn aber auch alles wieder richtig abliefern. Da gieng Sans bin und that mas ibm geheißen mar; nach vollbrachter Arbeit trug er Senfe, Betflein und heu nach Saus, und fragte ob fie ihm noch nicht feinen Lohn geben wollte. 'Rein' fagte die Rabe, 'du follft mir erft noch einerlei thun, ba ift Bauholy von Silber, Bimmerart, Binteleisen und mas nothig ift, alles von Silber, baraus baue mir erft ein fleines Sauschen.' Da baute Bans bas Bauschen fertig und fagte er batte nun alles gethan, und hatte noch tein Pferb. Doch maren ihm bie fieben Jahre herumgegangen wie ein halbes. Fragte bie Rate ob er ihre Pferbe feben wollte ? 'Ja' fagte Sans. Da machte fie ihm bas bauschen auf, und weil fie bie Thure fo aufmacht, ba fteben zwölf Perbe, ach, die waren gewesen gang ftolg, bie hatten geblantt und gefpiegelt, bag fich fein Berg im Leibe barüber Run gab fie ihm zu effen und zu trinken und fprach 'geh beim, bein Pferd geb ich dir nicht mit: in brei Sagen aber tomm ich und bringe dire nach.' Also machte Sans auf, und fie zeigte ihm ben Beg zur Mühle. Sie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Kleid gegeben, sondern er mußte fein altes lumpiges

Rittelchen behalten, bas er mitgebracht batte, und bas ihm in ben fieben Jahren überall zu turz geworden mar. Wie er nun beim tam, so waren die beiden andern Mullerburschen auch wieder da: jeder hatte zwar fein Pferd mitgebracht, aber bes einen feins war blind, bes andern, feins lahm. Sie fragten Sans, wo haft bu bein Pferd ?' : 'In brei Tagen wirds nachkommen.' Da lachten fie und fagten fa bu Sans, wo willft bu ein Pferd berfriegen, bas wird was rechtes fein!' Sans gieng in die Stube, ber Müller fagte aber er follte nicht an ben Tifch kommen, er ware so zerriffen und zerlumpt, man mußte fich schämen, wenn jemand berein tame. Da gaben fie ihm ein bischen Effen hinaus, und wie fie Abends folafen giengen, wollten ihm die zwei andern tein Bett geben, und er mußte endlich ins Ganfestallchen friechen und fich auf ein wenig hartes Strob legen. Um Morgen, wie er aufwacht, find ichon bie brei Tage herum, und es tommt eine Rutsche mit feche Pfer= ben, ei, die glanzten, daß es ichon mar, und ein Bedienter, ber brachte noch ein fiebentes, bas war für den armen Müllerbursch. Mus ber Rutiche aber flieg eine prachtige Ronigstochter und gieng in die Mühle hinein, und die Konigstochter war bas kleine bunte Ratchen, bem ber arme Bans fieben Jahr gebient hatte. Sie fragte den Müller wo der Mahlbursch, der Kleinknecht mare? Da fagte ber Müller 'ben konnen wir nicht in die Mühle nehmen, ber ist fo verriffen und liegt im Ganfestall.' Da fagte die Konige= tochter fie follten ihn gleich holen. Alfo holten fie ihn heraus, und er mußte fein Kittelchen zusammenpacken, um fich zu bedecken. Da fcnallte der Bediente prachtige Rleider aus, und mußte ihn

waschen und anziehen, und wie er fertig war, tonnte tein Ronia iconer aussehen. Danach verlangte die Jungfrau die Pferde gu feben, welche die andern Mahlburichen mitgebracht hatten, eins war blind. bas andere lahm. Da ließ fie ben Bedienten bas fiebente Pferd bringen: wie ber Müller bas fab, fprach er fo eins war ihm noch nicht auf ben Sof gekommen; 'und bas ift für ben britten Mahlburfch' fagte fie. 'Da muß er die Muble haben' fagte ber Müller, die Ronigstochter aber fprach ba mare bas Pferb, er follte die Muble auch behalten: und nimmt ihren treuen Sans und fest ihn in die Rutiche und fahrt mit ihm fort. Sie fahren zuerft nach dem fleinen Bauschen, bas er mit dem filbernen Bertzeug gebaut hat, ba ift es ein großes Schloß, und ift alles barin von Silber und Gold; und ba hat fie ihn geheirathet, und war er reich, fo reich, bag er für fein Bebtag genug hatte. foll teiner fagen daß wer albern ift beshalb nichts rechtes werden fonne.

### 107.

### Die beiben Banberer.

Berg und Thal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschentinder, zumal gute und bose. Es tam auch einmal ein Schuster und ein Schneiber auf ber Wanderschaft zusammen. Der Schneider war ein kleiner hübscher Kerl und war immer lustig und guter Dinge. Er sah den Schuster von der andern Seite herankommen, und da er an seinem Felleisen merkte was er für ein handwerk trieb, rief er ihm ein Spottliedchen zu,

> 'nähe mir die Raht, ziehe mir den Draht, streich ihn rechts und links mit Pech, schlag, schlag mir fest den 3weck.'

Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen, er verzog ein Gesicht, als wenn er Esse getrunken hätte, und machte Miene das Schneiderlein am Kragen zu packen. Der kleine Kerl sieng aber an zu lachen, reichte ihm seine Flasche und sprach 'es ist nicht bös gemeint, trink einmal, und schluck die Galle hinunker.' Der Schuster that einen gewaltigen Schluck, und das Gewitter auf seinem Gesicht sieng an sich zu verziehen. Er gab dem Schneider die Flasche zurück und sprach 'ich habe ihr ordentlich zugesprochen, man sagt wohl vom vielen Trinken aber nicht vom großen Durst. Wollen

wir zusammen wandern?' 'Mir ists recht,' antwortete der Schneisber, 'wenn du nur Luft hast in eine große Stadt zu gehen, wo es nicht an Arbeit sehlt.' 'Gerade bahin wollte ich auch,' antswortete der Schuster, 'in einem kleinen Nest ist nichts zu verdienen, und auf dem Lande gehen die Leute Reber barfuß.' Sie wanderten also zusammen weiter und setzen immer einen Fuß vor den andern wie die Wiesel im Schnee.

Beit genug hatten sie beide, aber wenig zu beißen und zu breschen. Wenn sie in eine Stadt kamen, so giengen sie umher und grüßten das Handwerk, und well das Schneiberlein so frisch und munter aussah und so hübsche rothe Backen hatte, so gad ihm jeder gerne, und wenn das Glück gut war, so gab ihm die Melfterstochter unter der Hausthüre auch noch einen Kuß auf den Weg. Wenn er mit dem Schuster wieder zusammen traf, so hatte er immer mehr in seinem Bündel. Der grießgrämige Schuster schnitt ein schieses Gesicht und meinte 'je größer der Schelm, je größer das Glück. Aber der Schneiber steng an zu lachen und zu singen, und theilte alles, was er bekam, mit seinem Kameraden. Klingelten nun ein paar Groschen in seiner Tasche, so ließ er austragen, schlug vor Freude auf den Nich daß die Gläser tanzten, und es bieß bei ihm 'leicht verdient und leicht weithan.'

Als sie eine Beitlang gewandert waren, tamen fit an einen großen Wald, durch welchen der Weg nach der Konigsstadt gieng. Es suhrten aber zwei Fußsteige hindurch, davon war der eine sieben Sage lang, der andere nur zwei Sage, aber niemand von ihnen wußte, welcher der turzere Weg war. Die zwei Wanderer setten

sich unter einen Eichenbaum und rathschlagten wie sie sich vorsehen und für wie viel Tage sie Brot mitnehmen wollten. Der Schuster sage "man muß weiter benten als man geht, ich will sür sieben Tage Brot mit nehmen." 'Was,' sagte der Schneiber, 'für sieben Tage Brot auf dem Rücken schleppen wie ein Lastithier und sich nicht umschauen? ich halte mich an Gott und tehre mich an nichts. Das Gelb, das ich in der Tasche habe, das ist im Sommer so gut als im Winter, aber das Brot wird in der heißen Zeit trocken und obendrein schimmetig. Mein Rock geht auch nicht länger als auf die Knöchel. Warum sollen wir den richtigen Weg nicht sinden? Für zwei Tage Brot und damit gut.' Es kauste sich also ein jeder sein Brot, und dann giengen sie auf gut Glück in den Wald hinein.

In dem Wald war es so still wie in einer Kirche. Kein Wind wehte, kein Bach rauschte, kein Bogel sang, und durch die dichtbesaubten Afte drang kein Sonnenstrahl. Der Schuster sprach kein
Wort, ihn drückte das schwere Brot auf dem Rücken, daß ihm der
Schweiß über sein verdrießliches und sinsteres Gesicht herabsloß.
Der Schneider aber war ganz munter, sprang daher, pfiss auf
einem Blatt oder sang ein Liedchen, und dachte Gott im himmel
muß sich freuen daß ich so lustig din.' Iwei Tage gieng das so
sort, aber als am dritten Tag der Wald kein Ende nehmen wollte,
und der Schneider sein Brot ausgegessen hatte, so siel ihm das
herz boch eine Elle tiefer herab: indessen verlor er nicht den Muth,
sondern verließ sich auf Gott und auf sein Glück. Den dritten
Tag legte er sich Abends hungrig unter einen Baum und stieg den

anbern Morgen bungrig wieder auf. Go gieng es auch ben vierten Sag, und wenn ber Schufter fich auf einen umgefturzten Baum feste, und feine Dablzeit verzehrte, fo blieb bem Schneiber nichts als bas Bufeben. Bat er um ein Studden Brot, fo lachte ber andere höhnisch und fagte 'bu bift immer fo luftig gewesen, ba tannft bu auch einmal versuchen wies thut wenn man unluftig ift: bie Bogel die Morgens ju fruh fingen, die ftoft Abends ber Sabicht,' turg, er war ohne Barmbergigfeit. Aber am fünften Morgen konnte ber arme Schneiber nicht mehr auffleben und por Mottigkeit taum ein Wort herausbringen; die Backen waren ihm weiß und bie Mugen roth. Da fagte ber Schufter ju ihm 'ich will bir bente ein Stud Brot geben, aber bafür will ich bir bein rechtes Muge ausstechen.' Der ungludliche Schneiber, ber boch gerne fein Beben erhalten wollte, konnte fich nicht anders belfen : er weinte noch einmal mit beiben Mugen und hielt fie bann bin, und ber Schufter, ber ein Berg von Stein hatte, fach ihm mit einem icharfen Deffer bas rechte Auge aus. Dem Schneider tam in ben Ginn was ihm fonft feine Mutter gefagt hatte, wenn et in ber Speifetammer ge= nafcht batte 'effen fo viel man mag, und leiben was man muß.' Als er fein theuer bezahltes Brot verzehrt batte, machte er fich wieber auf die Beine, pergaß fein Unglud und troffete fich bamit bag er mit einem Muge noch immer genug feben konnte. Aber am fechsten Tag melbete fich ber hunger aufe neue und zehrte ihm fast bas Berg auf. Er fiel Abends bei einem Baum nieber, und am siebenten Morgen konnte er sich por Mattigkeit nicht erheben, und ber Tob faß ihm im Raden. Da fagte ber Schufter 'ich will Barmherzigkeit ausüben und dir nochmals Brot geben; umsonst bekommst du es nicht, ich steche dir dafür das andere Auge noch aus.'
Da erkannte der Schneider sein leichtsinniges Leben, bat den lieben
Gott um Berzeihung und sprach 'thue was du mußt, ich will leiden
was ich muß: aber bedenke daß unser Herrgott nicht jeden Augenblick richtet und daß eine andere Stunde kommt, wo die bose That
vergolten wird, die du an mir verübst und die ich nicht an die
verdient habe. Ich habe in guten Tagen mit dir getheilt was ich
hatte. Mein Handwerk ist der Art daß Stich muß Stich vertreiben.
Bernn ich keine Augen mehr habe, und nicht mehr nähen kann, so
muß ich betteln gehen. Laß mich nur, wenn ich blind din, sier
nicht allein liegen, sonst muß ich verschmachten.' Der Schuster aber,
der Gott aus seinem Herzen vertrieben hatte, nahm das Messer und
stilch ihm noch das linke Auge aus. Dann gab er ihm ein Stück
Brot zu essen, reichte ihm einen Stock und sührte ihn hinter sich her.

Als die Sonne untergieng, kamen sie aus dem Balb, und vor dem Balb auf dem Feld stand ein Galgen. Dahin leitete der Schuster den blinden Schneider, ließ ihn dann liegen und gieng seiner Bege. Bor Müdigkeit, Schmerz und Hunger schließ der Unglückliche ein und schließ die ganze Nacht. Als der Tag dämmerte, erwachte er, wußte aber nicht wo er lag. An dem Galgen hiengen zwei arme Sünder, und auf dem Kopse eines jeden saß eine Krähe. Da sieng der eine an zu sprechen Bruder, wachst du? 'Sa, ich wache' antwortete der zweite. 'So will ich dir etwas sagen,' sieng der erste wieder an, 'der Thau der heute Nacht über uns vom Galgen herabgesallen ist, der gibt jedem, der sich damit wäscht, die

Mugen wieder. Wenn bas die Blinden wüßten, wie mancher konnte fein Geficht wieder haben, ber nicht glaubt bag bas möglich fei.' Mls ber Schneiber bas borte, nahm er fein Safchentuch, brudte es auf das Gras, und als es mit dem Thau befeuchtet war, wusch er feine Augenhöhlen damit. Alebald gieng in Erfüllung was ber Gebenete gesagt hatte, und ein paar frische und gefunde Mugen füllten die Boblen. Es bauerte nicht lange, fo fab der Schneiber die Sonne hinter den Bergen auffteigen: vor ihm in der Ebene lag die große Königsstadt mit ihren prächtigen Thoren und hundert Thurmen, und die golbenen Anopfe und Rreuge, die auf ben Spigen ftanden, fiengen an ju gluben. Er unterschied jedes Blatt an ben Baumen, erblickte bie Bogel, die vorbei flogen, und die Müden, bie in ber Luft tangten. Er holte eine Nahnadel aus der Safche, und als er ben 3wirn einfabeln konnte, fo gut als er es je gekonnt batte, so sprang fein Berg por Freude. Er warf fich auf seine Rnie, dantte Gott für die erwiesene Gnabe und fprach seinen Morgenfegen: er veraak auch nicht für die armen Gunder zu bitten. bie ba hiengen, wie ber Schwengel in ber Glode, und die ber Wind aneinander folig. Dann nahm er feinen Bundel auf den Ruden, vergaß bald bas ausgestandene Berzeleib und gieng unter Singen und Pfeifen weiter.

Das erste was ihm begegnete, war ein braunes Füllen, das frei im Kelbe herumsprang. Er packte es an der Mähne, wollte sich aufschwingen und in die Stadt reiten. Das Füllen aber bat um seine Freiheit: 'ich bin noch zu jung,' sprach es, 'auch ein leich= ter Schneider wie du bricht mir den Rücken entzwei, las mich lau-

fen bis ich ftark geworden bin. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo ich dirs lohnen kann.' Lauf hin,' fagte der Schneider, 'ich sehe du bist auch so ein Springinsselb.' Er gab ihm noch einen Hieb mit der Gerte über ben Rücken, daß es vor Freude mit den hinterbeinen ausschlug, über hecken und Graben sehte und in das Feld hineinjagte.

Aber das Schneiderlein hatte seit gestern nichts gegessen. Die Sonne,' sprach er, 'füllt mir zwar die Augen, aber das Brot nicht den Mund. Das erste was mir begegnet und haldweg genießbar ist, das muß herhalten.' Indem schritt ein Storch ganz ernsthaft über die Wiese daher. 'Halt,' rief der Schneider und packte ihn am Bein, 'ich weiß nicht ob du zu genießen bist, aber mein Hunger erlaubt mir keine lange Wahl, ich muß dir den Kopf abschneiden und dich braten.' 'Thue das nicht,' antwortete der Storch, 'ich bin ein heitiger Bogel, dem niemand ein Leid zusügt, und der den Menschen großen Rußen bringt. Läßt du mir mein Leben, so kann ich dirs ein andermal vergelten.' 'So zieh ab, Better Langbein' sagte der Schneider. Der Storch erhob sich, ließ die langen Beine hängen und slog gemächlich sort.

Bas foll baraus werden? fagte der Schneiber zu sich selbst, 'mein Hunger wird immer größer und mein Magen immer leerer. Bas mir jest in den Beg kommt, das ist verloren. Indem sah er auf einem Teich ein paar junge Enten daher schwimmen. 'Ihr kommt ja wie gerusen,' sagte er, packte eine davon, und wollte ihr den Hals umbrehen. Da sieng eine alte Ente, die in dem Schilf steckte, laut an zu kreischen, schwamm mit ausgesperrtem Schnabel

herbei und bat ihn flehentlich fich ihrer lieben Kinder zu erbarmen. Dentft du nicht,' fagte fie, 'wie deine Mutter jammern würde, wenn dich einer wegholen und dir den Garaus machen wollte.' 'Sei nur still,' fagte der gutmuthige Schneiber, 'du sollst beine Kinder behalten,' und setzte die Gefangene wieder ins Basser.

Als er sich umtehrte, stand er vor einem alten Baum, der halb hohl war, und sah die wilden Bienen aus = und einsteigen. 'Da sinde ich gleich den Lohn für meine gute That' sagte der Schneiber, 'der Honig wird mich laben.' Aber der Weisel kam heraus, drohte und sprach 'wenn du mein Volk anrührst und mein Nest zerstörst, so sollen dir unsere Stacheln wie zehntausend glühende Radeln in die Haut sahren. Läst du uns aber in Ruhe und gehst deiner Wege, so wollen wir dir ein andermal dafür einen Dienst leisten.'

Das Schneiberlein sah daß anch hier nichts anzusangen war. Drei Schuffeln leer,' sagte er, 'und auf ber vierten nichts, das ift eine schuffeln leer,' sagte er, 'und auf ber vierten nichts, das ift eine schlechte Mahlzeit.' Er schleppte sich also mit seinem ausge= hungerten Magen in die Stadt, und da es eben zu Mittag läutetet, so war für ihn im Gasthaus schon getocht und er konnte sich gleich zu Tisch sehen. Alls er satt war, sagte er nun will ich auch arbeiten.' Er gieng in der Stadt umher, suchte einen Meisster und sand vald bald ein gutes Unterkommen. Da er aber sein handwerk von Grund aus gesernt hatte, so dauerte es nicht lange, er ward berühmt, und jeder wollte seinen neuen Rock von dem kleinen Schneiber gemacht haben. Alle Tage nahm sein Ansehen zu. Ich kann in meiner Kunst nicht weiter kommen,' sprach er, 'und

doch gehts jeden Sag beffer.' Endlich bestellte ihn der Rönig ju seinem hofschneider.

Mer wies in der Welt geht. Un demfelben Tag mar fein ehemaliger Ramerad, ber Schufter, auch Soffchufter geworden. Mis biefer den Schneider erblickte und fab daß er wieder zwei gefunde Mugen hatte, fo prinigte ihn das Gemiffen. Ehe er Rache an mir nimmet,' bachte er bei fich felbft, 'muß ich ibm eine Grube graben,' Ber aber andern eine Grube grabt, fällt felbft binein. als er Feierabend gemacht hatte, und es bammerig geworden war, folich er fich ju dem Ronig und fagte Berr Ronig, ber Schneiber ift ein übermutbiger Menfc, und bat fich vermeffen er wollte bie gothene Rrone wieber herbei schaffen, die vor alten Beiten ift verlo= ren gegangen.' Das follte mir lieb fein' fprach ber Ronig, ließ ben Schneiber am andern Morgen vor fich forbern und befahl ibm die Krone wieber berbeigufchaffen, ober für immer die Stadt zu per-Doo,' bachte ber Schneiber, 'ein Schelm gibt mehr als laffen. er hat. Wenn ber murrtopfige Ronig von mir verlangt mas tein Menfch leiften tann, fo will ich nicht warten bis morgen, sonbern gleich beute wieber gur Stadt hinaus wandern.' Er fonurte alfo fein Bünbel, als er aber aus bem Thor beraus war, so that es ibm boch leib bag er fein Glud aufgeben und die Stadt, in ber es ibm fo wohl gegangen war, mit bem Ruden ansehen follte. Er tam ju bem Teich, wo er mit ben Enten Bekanntichaft gemacht batte, ba faß gerade bie Mte, ber er ihre Bungen gelaffen hatte, am Ufer und putte fich mit dem Schnabel. Sie erkannte ibn aleich, und fragte warum er ben Ropf fo hangen laffe. Du wirft

bich nicht wundern, wenn du hörft was mir begegnet ift' ant= wortete ber Schneiber und erzählte ihr fein Schickfal. 'Wenns welter nichts ift,' fagte bie Ente, 'ba tonnen mir Rath fchaffen. Die Rrone ift ins Baffer gefallen und liegt unten auf dem Grund, wie bald baben wir sie wieder beraufgebolt. Breite nur berweil bein Tafchentuch ans Ufer aus.' Gie tauchte mit ihren gwölf Jungen unter, und nach fünf Minuten war fie wieder oben und fas mitten in der Krone, die auf ihren Fittigen ruhte, und die zwölf Jungen fowammen rund herum, hatten ihre Schnabel untergelegt und halfen tragen. Sie schwammen ans Land und legten bie Krone auf das Tuch. Du glaubst nicht wie prachtig die Krone mar, wenn bie Conne barauf foien, fo glanzte fie wie hunderttaufend Rarfuntelfteine. Der Schneiber band fein Duch mit ben vier Bipfeln qu= fammen und trug fie jum Ronig, der in einer Freude mar und bem Schneiber eine golbene Rette um ben Sals bieng.

Als ber Schuster sah daß ber eine Streich mislungen war, so besam er sich auf einen zweiten, trat vor den König und sprach Herr König, der Schneider ist wieder so übermuthig gewarden, er vermist sich das ganze königliche Schloß mit allem was darin ist, los und sest, inmen und außen, in Bachs abzubilben. Der König ließ den Schneider kommen und befahl ihm das ganze königliche Schloß mit allem was darin wäre, los und sest, innen und außen, in Bachs abzubilben und wenn er es nicht zu Stande brächte, oder es sehlte nur ein Nagel an der Wand, so sollte er zeitlebens unter der Erde gesangen sigen. Der Schneider dachte 'es kommt immer ärger, das hält kein Mensch aus,' warf sein Blindel auf

ben Ruden und manderte fort. Als er an ben bohlen Baum tam. feste er fich nieder und ließ ben Ropf hangen. Die Bienen tamen beraus geflogen, und ber Beifel fragte ihn ob er einen fteifen hals batte, weil er den Ropf fo ichief bielt. 'Ach nein,' antwortete ber Schneiber, 'mich brudt etwas anderes,' und ergablte mas ber Konig von ihm gefordert hatte. Die Bienen fiengen an unter einander ju fummen und ju brummen, und ber Beifel fprach 'geh nur wieder nach Saus, tomm aber Morgen um biefe Beit wieder und bring ein großes Tuch mit, fo wird alles gut gehen.' tehrte er wieder um, die Bienen aber flogen nach dem koniglichen Schloß, geradezu in die offenen Fenfter hinein, frochen in allen Eden herum und befahen alles aufs genaufte. Dann liefen fie jurud und bilbeten bas Schloß in Bachs nach mit einer folden Geschwindigkeit, daß man meinte es wüchse einem vor den Mugen. Schon am Abend mar alles fertig, und als der Schneiber am fol= genden Morgen tam, fo ftand bas gange prächtige Gebäude ba, und es fehlte tein Ragel an ber Band und teine Biegel auf bem Dach; babei mar es gart und fcneeweiß, und roch fuß wie Sonig. Der Schneiber pactte es vorfichtig in fein Tuch und brachte es dem Ronig, der aber konnte fich nicht genug verwundern, ftellte es in fei= nem größten Saal auf und fchenette bem Schneiber bafur ein gro= Bes fleinernes Saus.

Der Schufter aber ließ nicht nach, gieng jum brittenmal ju bem König und sprach Gerr König, bem Schneiber ift zu Ohren ge-tommen baß auf bem Schloßhof tein Wasser springen will, ba hat er sich vermessen es solle mitten im hof mannshoch aussteigen und

bell fein wie Rruftall. Da ließ der Konig den Schneiber herbei holen und fagte 'wenn nicht Morgen ein Strahl von Baffer in meinem hof fpringt, wie du verfprochen haft, fo foll dich ber Scharfrichter auf bemfelben hof um einen Ropf furger machen.' Der arme Schneiber besann fich nicht lange und eilte jum Thore hinaus, und weil es ihm diesmal ans Leben geben follte, fo rollten ihm die Thranen über die Baden berab. Indem er fo voll Trauer babin gieng, tam bas Fullen berangesprungen, bem er einmal bie Freiheit gefchenet hatte, und aus bem ein hubicher Brauner geworben mar. 'Jest tommt die Stunde,' fprach es ju ihm, 'wo ich bir beine Gut= that vergelten fann. Ich weiß schon was dir fehlt, aber es foll bir balb geholfen werben, fit nur auf, mein Ruden tann beiner zwei tragen.' Dem Schneiber tam bas Berg wieder, er fprang in einem Sat auf, und das Pferd rennte in vollem Lauf jur Stadt hinein und geradezu auf den Schlofhof. Da jagte es breimal rund berum, fcnell wie ber Blig, und beim brittenmal fturgte es nieber. In bem Mugenblid aber frachte es furchtbar: ein Stud Erbe fprang in ber Mitte bes hofs wie eine Rugel in die Luft und über bas Schloß binaus, und gleich babinter ber erhob fich ein Strabl von Baffer fo boch wie Mann und Pferb, und bas Baffer mar fo rein wie Krpftall, und die Sonnenstrahlen fiengen an barauf ju Mls ber König bas fah, ftand er vor Bermunderung auf. gieng und umarmte bas Schneiberlein im Angeficht aller Menfchen.

Aber bas Glud dauerte nicht lang. Der König hatte Sochter genug, eine immer schöner als die andere, aber teinen Sohn. Da begab sich der boshafte Schuster jum viertenmal zu bem Könige,

und fprach Gerr Konig, ber Schneiber lagt nicht ab von feinem Übermuth. Jest hat er fich vermeffen, wenn er wolle, fo konne er bem herrn Ronig einen Sohn burch die Lufte berbei tragen laffen,' Der Ronig ließ den Schneider rufen und fprach menn bu mir bin= nen neun Tagen einen Sohn bringen läßt, fo follft bu meine al= tefte Tochter jur Frau haben.' 'Der Lohn ift freilich groß,' bachte bas Schneiberlein, 'ba thate man mohl ein übriges, aber bie Rir= schen hangen mir zu boch: wenn ich danach fleige, so bricht unter mir der Mft, und ich falle berab.' Er gieng nach Saus, feste fich mit untergefclagenen Beinen auf feinen Arbeitstifch und bebachte fich was zu thun mare. 'Es geht nicht,' rief er endlich aus, 'ich will fort, bier kann ich doch nicht in Rube leben.' fein Bundel und eilte jum Thore hinaus. 2018 er auf die Wiefen tam , erblicte er feinen alten Freund , ben Storch , ber ba , wie ein Beltweiser, auf und abgieng, juweilen ftill ftand, einen Frosch in nabere Betrachtung nahm und ihn endlich verschluckte. Der Storch tam beran und begrußte ibn. '3ch febe,' bub er an, 'bu haft bei= nen Rangen auf bem Ruden, warum willft bu die Stadt verlaffen ?' Der Schneiber ergablte ibm mas der Konig von ihm verlangt hatte und er nicht erfüllen tonnte, und jammerte über fein Disgefchick. Lag dir barüber teine grauen haare machfen,' fagte ber Storch, 'ich will bir aus ber Roth helfen. Schon lange bringe ich bie Bidelfinder in die Stadt, da tann ich auch einmal einen fleinen Prinzen aus bem Brunnen bolen. Geb beim und verhalte bich rubig. Bent über neun Tage begib bich in bas konigliche Schloß, ba will ich fommen.' Das Schneiberlein gieng nach Saus, und war ju

rechter Beit in dem Schloß. Nicht lange, fo tam ber Storch ber= an geflogen und flopfte ans Fenfter. Der Schneiber öffnete ibm, und Better Lanabein flieg porfichtig berein und gieng mit gravitä= tischen Schritten über ben glatten Marmorboben; er hatte aber ein Rind im Schnabel, bas foon war wie ein Engel, und feine Bandden nach ber Ronigin ausstrecte. Er legte es ibr auf ben Schof. und fie herzte und tufte es, und war vor Freude außer fich. Der Storch nahm, bevor er wieber megflog, feine Reisetasche von ber Schulter berab und überreichte fie ber Konigin. Es ftecten Duten barin mit bunten Buckererbfen, die wurden unter die fleinen Prin= Die alteste aber erhielt nichts, fonbern betam geffinnen vertheilt. ben luftigen jungen Schneiber jum Mann. 'Es ift mir gerabefo,' fprach ber Schneiber, 'als wenn ich bas große Loos gewonnen batte. Meine Mutter hatte boch recht, die fagte immer wer auf Gott vertraut und nur Glud hat, bem fanns nicht fehlen.'

Der Schuster mußte die Schube machen, in welchen das Schneisberlein auf dem Hochzeitfest tanzte, hernach ward ihm besohlen die Stadt auf immer zu verlassen. Der Weg nach dem Wald führte ihn zu dem Galgen. Bon Jorn, Wuth und der hiße des Tages ermüdet, warf er sich nieder. Als er die Augen zumachte und schlafen wollte, stürzten die beiden Krähen von den Köpfen der Gehentsten mit lautem Geschrei herab und hackten ihm die Augen aus. Unsinnig rannte er in den Wald und muß darin verschmachtet sein, denn es hat ihn niemand wieder gesehen oder etwas von ihm gehört.

### 108.

# hans mein Igel.

Es war einmal ein Bauer, der hatte Gelb und Gut genung, aber wie reich er war, fo fehlte boch etwas an feinem Glud: er hatte Öfters, wenn er mit ben andern mit feiner Frau feine Rinber. Bauern in die Stadt gieng, fpotteten fie und fragten warum er teine Rinder hatte. Da warb er endlich gornig, und als er nach Saus tam, fprach er 'ich will ein Rind haben, und follts ein Igel Da kriegte feine Frau ein Kind, bas mar oben ein Igel und unten ein Junge, und als fie bas Kind fab, erfchrack fie und fprach 'fiehft bu, bu haft uns verwünscht.' Da fprach ber Mann 'was tann bas alles helfen, getauft muß ber Junge werben, aber wir konnen keinen Gevatter dazu nehmen.' Die Frau fprach 'wir tonnen ihn auch nicht anders taufen als Bans mein Igel.' 2018 er getauft mar, fagte ber Pfarrer 'ber tann megen feiner Ctacheln in fein ordentlich Bett kommen.' Da ward hinter bem Ofen ein wenig Stroh zurecht gemacht und Sans mein Igel darauf ge= legt. Er konnte auch an ber Mutter nicht trinken, benn er hatte fie mit feinen Stacheln gestochen. Go lag er ba binter bem Dfen acht Jahre, und fein Bater mar ihn mude und bachte wenn er nur flurbe; aber er ftarb nicht, sondern blieb da liegen. Mun trug es

fich ju, baf in ber Stadt ein Markt war, und ber Bauer wollte hin geben, ba fragte er feine Frau, mas er ihr follte mitbringen. 'Ein wenig Fleisch und ein paar Wede, was jum Saushalt ge= bort' fprach fie. Darauf fragte er die Magd, die wollte ein paar Toffeln und 3widelftrumpfe. Endlich fagte er auch Bans mein Igel, was willft bu benn haben?' Baterchen,' fprach er, 'bringt mir boch einen Dubelfact mit.' Wie nun ber Bauer wieber nach Saus tam, gab er ber Frau, mas er ihr gekauft hatte, Fleifch und Wede, dann gab er der Magd die Toffeln und bie 3widelftrumpfe, endlich gieng er hinter ben Ofen, und gab bem Sans mein Igel ben Dudelfact. Und wie Sans mein Igel ben Dudelfact hatte, fprach er Baterchen, geht boch vor die Schmiebe und lagt mir mei= nen Göckelhahn befchlagen, bann will ich fortreiten und will nim= mermehr wiederkommen.' Da war der Bater froh bag er ihn los werden follte, und ließ ihm den Sahn beschlagen, und als er fertig war, feste fich Sans mein Sgel barauf, ritt fort, nahm auch Schweine und Gfel mit, die wollt er braugen im Balbe huten. Im Balb aber mußte ber Sahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen, ba faß er und hutete bie Efel und Schweine, und faß lange Jahre bis die Beerde gang groß mar, und mußte fein Bater nichts von ihm. Wenn er aber auf dem Baum faß, blies er feinen Dubelfack und machte Mufit, die war febr fcon. Ginmal tam ein König vorbeigefahren, der hatte fich verirrt, und hörte die Dufit: ba verwunderte er fich darüber, und schickte feinen Bedienten bin, er follte fich einmal umguden wo die Mufik herkame. fich um, fah aber nichts als ein fleines Thier auf bem Baum oben

fiten, bas mar wie ein Godelhahn, auf bem ein Sgel faß, und ber machte die Mufit. Da fprach ber Ronig jum Bebienten er follte fragen warum er ba fage, und ob er nicht mußte wo der Beg in fein Konigreich gienge. Da flieg hans mein Igel bom Baum und fprach er wollte ben Beg zeigen, wenn ber Ronig ihm wollte verschreiben und persprechen was ihm zuerft begegnete am toniglichen Bofe, fobalb er nach haus tame. Da bachte ber Ronig 'bas tann ich leicht thun, Sans mein Igel verftehts boch nicht, und ich kann foreiben was ich will.' Da nahm ber Konig Feber und Dinte und forieb etwas auf, und als es geschehen mar, zeigte ihm hans mein Jael ben Weg, und er tam gludlich nach Saus. Seine Tochter aber, wie fie ihn von weitem fab, mar fo voll Freuden, baß fie ihm entgegen lief und ihn fußte. Da gebachte er an Bans mein Igel und erzählte ihr wie es ihm gegangen mare, und baß er einem wunderlichen Thier hatte verschreiben follen mas ihm da= beim zuerft begegnen murbe, und bas Thier hatte auf einem Sahn wie auf einem Pferbe gefeffen und ichone Dufit gemacht; er batte aber geschrieben es follts nicht baben, benn Sans mein Jael konnt es doch nicht lefen. Darüber mar die Pringeffin froh und fagte bas mare gut, benn fie mare boch nimmermehr hingegangen.

Sans mein Igel aber hütete die Efel und Schweine, war immer lustig, saß auf dem Baum und blies auf seinem Dubelfack. Run geschah es, daß ein anderer König gefahren kam mit seinen Besdienten und Laufern, und hatte sich verirrt, und wußte nicht wiesder nach Haus zu kommen, weil der Bald so groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Musik von weitem und sprach zu seinem

Laufer mas das mohl mare, er follt einmal zusehen. Da giena ber Laufer hin unter ben Baum und fah den Godelhahn figen und bans mein Igel oben brauf. Der Laufer fragte ihn mas er ba oben vorhatte. 'Ich hute meine Efel und Schweine; aber was ift euer Begehren?' Der Laufer fagte fie hatten fich verirrt und könnten nicht wieder ins Konigreich, ob er ihnen den Weg nicht zeigen wollte. Da flieg Sans mein Igel mit bem Sahn vom Baum berunter, und fagte ju bem alten Konig er wollte ihm ben Weg zeigen, wenn er ihm ju eigen geben wollte mas ihm ju haus bor feinem königlichen Schloffe bas erfte begegnen murbe. Der Ronig fagte 'ja' und unterschrieb fich bem Sans mein Igel, er follte es haben. 218 bas gefchehen mar, ritt er auf bem Godelhahn voraus und zeigte ihm den Weg, und gelangte der Ronig gludlich wieber in fein Reich. Wie er auf ben Sof tam, mar große Freude darüber. Run hatte er eine einzige Tochter, die mar fehr fcon, die lief ibm entgegen, fiel ihm um den Sals und tufte ihn und freute fich baß ihr alter Bater wieder tam. Gie fragte ihn auch wo er fo lange in der Belt gemefen mare, ba ergablte er ihr er hatte fich verirrt und ware beinahe gar nicht wieder gekommen, aber als er burch einen großen Balb gefahren mare, hatte einer, balb wie ein Igel. halb wie ein Menfc, rittlings auf einem Sahn in einem hoben Baum gefeffen, und icone Dufit gemacht, der hatte ibm fortge= holfen und den Weg gezeigt, er aber hatte ibm bafur verfprochen was ihm am koniglichen hofe zuerft begegnete, und bas mare fie, und bas thate ihm nun fo leid. Da versprach fie ihm aber fie wollte gerne mit ihm gehen mann er tame, ihrem alten Bater ju Liebe.

bans mein Igel aber butete feine Schweine, und die Schweine betamen wieder Schweine, und wurden ihrer fo viel, daß ber gange Da wollte bans mein Igel nicht länger im Bald voll war. Balbe leben, und ließ feinem Bater fagen fie follten alle Ställe im Dorf raumen, benn er fame mit einer fo großen Beerbe, bag jeber folachten konnte, ber nur folachten wollte. Da war fein Bater betrübt, als er bas borte, benn er bachte Sans mein Sael mare icon lange gestorben. Sans mein Igel aber feste fich auf feinen Godelhahn, trieb die Schweine bor fich ber ins Dorf, und ließ folachten; bu! ba mar ein Gemetel und ein Saden, bag mans zwei Stunden weit boren tonnte. Danach fagte bans mein Igel Baterchen, lagt mir meinen Godelhahn noch einmal bor ber Schmiebe befchlagen, bann reit ich fort und tomme mein Lebtag nicht wieder.' Da ließ ber Bater ben Godelhahn beichlagen und war froh bag bans mein Igel nicht wieder tommen wollte.

Sans mein Igel ritt fort in bas erste Königreich, ba hatte ber König befohlen wenn einer kame auf einem hahn geritten, und hatte einen Dubelsack bei sich, bann sollten alle auf ihn schießen, hauen und stechen, bamit er nicht ins Schloß kame. Alls nun hans mein Igel baher geritten kam, drangen sie mit den Bajonetten auf ihn ein, aber er gab dem hahn die Sporn, flog auf, über das Thor hin vor des Königs Fenster, ließ sich da nieder, und rief ihm zu er sollt ihm geben was er versprochen hatte, sonst sowult er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Da gab der König seiner Tochter gute Worte, sie möchte zu ihm hinaus gehen, damit sie ihm und sich das Leben rettete. Da zog sie sich weiß an,

und ihr Bater gab ihr einen Wagen mit sechs Pserben und herrliche Bedienten, Gelb und Gut. Sie setzte sich ein, und hans
mein Igel mit seinem Sahn und Dudelsack neben sie, dann nahmen
sie Abschied und zogen fort, und der König dachte er kriegte sie
nicht wieder zu sehen. Es gieng aber anders als er dachte, denn
als sie ein Stück Wegs von der Stadt waren, da zog ihr hans
mein Igel die schönen Kleider aus, und stach sie mit seiner Igelhaut dis sie ganz blutig war, sagte 'das ist der Lohn für eure
Falschheit, geh hin, ich will dich nicht,' und jagte sie damit nach
Haus, und war sie beschimpst ihr Lebtag.

Sans mein Igel aber ritt weiter auf feinem Godelhahn und mit feinem Dubelfack nach bem zweiten Ronigreich, wo er bem Ronig auch ben Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn einer fame, wie bans mein Igel, follten fie bas Gewehr prafen= tieren, ihn frei hereinführen, Bivat rufen, und ihn ins konigliche Schloß bringen. Wie ihn nun die Konigstochter fab, mar fie erschroden, weil er boch gar ju wunderlich aussah, fie bachte aber es mare nicht anders, fie batte es ihrem Bater verfprochen. ward hans mein Igel von ihr bewillkommt, und ward mit ihr vermählt, und er mußte mit an die königliche Tafel geben, und fie feste fich ju feiner Seite, und fie agen und tranten. Abend warb, daß fie wollten schlafen geben, da fürchtete fie fich fehr vor feinen Stacheln: er aber fprach, fie follte fich nicht fürch= ten, es gefchabe ibr tein Leid, und fagte ju bem alten Ronig, er follte vier Mann beftellen, die follten machen vor der Rammerthure und ein großes Feuer anmachen, und wann er in die Kammer ein= gienge und sich ins Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelshaut herauskriechen und sie vor dem Bett liegen lassen: dann follten
die Männer hurtig herbeispringen und sie ins Feuer wersen, auch
dabei bleiben, bis sie vom Feuer verzehrt wäre. Wie die Glocke
nun else schlug, da gieng er in die Rammer, streiste die Igelshaut
ab, und ließ sie vor dem Bette liegen: da kamen die Männer und
holten sie geschwind und warfen sie ins Feuer; und als sie das
Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst, und lag da im Bett ganz
als ein Mensch gestaltet, aber er war kohlschwarz wie gebrannt.
Der König schickte zu seinem Arzt, der wusch ihn mit guten Salben
und balfamirte ihn, da ward er weiß, und war ein schöner junger
herr. Wie das die Königstochter sah, war sie froh, und am
andern Morgen stiegen sie mit Freuden auf, aßen und tranken,
und ward die Vermählung erst recht geseiert, und Hans mein Igel
bekam das Königreich von dem alten König.

Wie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin ju seinem Bater und sagte er ware sein Sohn; ber Bater aber sprach er hätte keinen, er hätte nur einen gehabt, ber ware aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worben, und ware in die Welt gegangen. Da gab er sich zu erkennen, und ber alte Bater freute sich und gieng mit ihm in sein Königreich.

Mein Märchen ift aus, und geht vor Gustchen fein Saus.

### 109.

## Das Todtenhemdchen.

S hatte eine Mutter ein Büblein von sieben Sahren, das war fo fcon und lieblich, daß es niemand anfeben konnte ohne ihm gut ju fein, und fie hatte es auch lieber als alles auf ber Welt. Run geschah es, daß es plötlich frank mard, und der liebe Gott es zu fich nahm; barüber tonnte fich bie Mutter nicht troften und weinte Tag und Nacht. Bald barauf aber, nachdem es begraben mar, zeigte fich bas Rind Nachts an ben Platen, mo es fonft im Leben gefessen und gespielt batte; weinte die Mutter, fo weinte es auch, und wenn der Morgen fam, mar es verschwunden. 218 aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, tam es in einer Racht mit feinem weißen Tobtenbembchen, in welchem es in ben Sarg gelegt war, und mit bem Rrangchen auf bem Ropf, feste fich ju ihren Rugen auf das Bett und fprach 'ach Mutter, bore boch auf ju weinen, fonft tann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, benn mein Tobtenhemben wirb nicht troden von beinen Thranen, die alle barauf fallen.' Da erfchrack bie Mutter, als fie bas borte, und weinte nicht mehr. Und in der andern Nacht tam bas Rindchen wicher, hielt in ber Sand ein Lichtchen und fagte 'fiehft bu, nun

ist mein hembohen balb trocken, und ich habe Rube in meinem Grab.' Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und erstrug es still und geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sons bern schlief in seinem unterirdischen Bettchen.

### 110.

### Der Jude im Dorn.

Es war einmal ein reicher Mann, ber hatte einen Knecht, ber biente ihm fleißig und reblich, mar alle Morgen ber erfte aus bem Bett und Abends der lette binein, und wenns eine faure Arbeit gab, mo feiner anpaden wollte, fo ftellte er fich immer zuerft baran. Dabei flagte er nicht, sondern war mit allem zufrieden, und war immer luftig. Mis fein Sahr herum mar, gab ihm ber Berr teinen Lohn und bachte 'bas ift bas gescheibtste, fo fpare ich etwas, und er geht mir nicht weg, fondern bleibt bubich im Dienst.' Rnecht fcwieg auch ftill, that das zweite Jahr wie das erfte feine Arbeit, und als er am Ende deffelben abermals teinen Sohn be= tam, ließ er fichs gefallen und blieb noch langer. 208 auch bas dritte Jahr herum mar, bedachte fich der Berr, griff in die Tafche, bolte aber nichts beraus. Da fieng der Knecht endlich an und sprach 'herr, ich habe euch brei Sahre redlich gebient, seib fo gut und gebt mir was mir von Rechtswegen zukommt : ich wollte fort und mich gerne weiter in ber Belt umfeben.' Da antwortete ber Beighals 'ja, mein lieber Rnecht, bu haft mir unberbroffen gebient, bafür follft bu milbiglich belohnet werben,' griff abermals in bie Tafche und gablte bem Rnecht brei Beller einzeln auf, 'ba haft bu für jedes Sahr einen heller, das ift ein großer und reichlicher Lohn, wie du ihn bei wenigen herrn empfangen hättest.' Der gute Knecht, der vom Geld wenig verstand, strich fein Capital ein und dachte 'nun hast du vollauf in der Tasche, was willst du sorgen und dich mit schwerer Arbeit länger plagen.'

Da jog er fort, bergauf, bergab, fang und fprang nach Ber= Run trug es fich ju, als er an ein Bufchwert vorüber tam, daß ein kleines Mannchen hervortrat und ihn anrief 'wo binaus, Bruber Luftig? ich febe bu tragft nicht fcwer an beinen Sorgen.' 'Bas foll ich traurig fein,' antwortete ber Knecht, 'ich babe vollauf, ber Lohn von brei Jahren Hingelt in meiner Tafche.' 'Bie viel ift benn beines Schabes?' fragte ibn bas Mannchen. 'Bie viel? brei baare Beller, richtig gegablt.' 'Bore,' fagte ber 3werg, 'ich bin ein armer beburftiger Mann, ichente mir beine brei Beller: ich tann nichts mehr arbeiten, du aber bift jung und tannft dir bein Brot leicht verbienen.' Und weil der Rnecht ein gutes Berg hatte und Mitleid mit bem Mannchen fühlte, fo reichte er ihm feine brei Beller und fprach 'in Gottes Ramen, es wird mir boch nicht fehlen.' Da fprach bas Mannchen 'weil ich bein gutes Berg febe, fo gewähre ich bir brei Bunfche, für jeben Beller einen, die follen dir in Erfüllung geben.' 'Aba,' fprach ber Rnecht, bu bift einer, ber blau pfeifen tann. Boblan, wenns boch fein foll, fo wünsche ich mir erftlich ein Bogelrohr, bas alles trifft, wonach ich giele: zweitens eine Fibel, wenn ich barauf ftreiche, fo muß alles tangen, mas den Rlang hört: und brittens, wenn ich an jemand eine Bitte thue, fo barf er fie nicht abichlagen.' 'Das

follst du alles haben' sprach das Männchen, griff in den Busch, und, dent einer, da lag schon Fibel und Wogelrohr in Bereitschaft, als wenn sie bestellt wären. Er gab sie dem Anecht und sprach 'was du dir immer erbitten wirst, tein Mensch auf der Welt soll dirs abschlagen.'

'Berg, mas begehrft du nun?' fprach der Knecht ju fich felber und jog luftig weiter. Balb barauf begegnete er einem Juben mit einem langen Biegenbart, ber ftand und borchte auf ben Gefang eines Bogels, ber boch oben in ber Spige eines Baumes faß. 'Got= tes Wunder!' rief er aus, 'so ein kleines Thier hat so eine grau= fam machtige Stimme! wenns boch mein mare! wer ihm boch Salg auf ben Schwanz ftreuen konnte!' 'Benns weiter nichts ift,' fprach ber Rnecht, ber Bogel foll balb berunter fein,' legte an und traf aufs haar, und der Bogel fiel berab in die Dornhecken. Spitbub,' fagte er jum Juben, 'und hol bir ben Bogel beraus.' 'Mein,' fprach der Jude, 'lag ber herr ben Bub meg, fo tommt ein hund gelaufen; ich will mir den Bogel auflefen, weil ihr ibn boch einmal getroffen habt,' legte fich auf die Erbe und fieng an fich in ben Busch binein zu arbeiten. Wie er nun mitten in bem Dorn fleckte, plagte ber Muthwille ben guten Rnecht, bag er feine Ribel abnahm und anfieng ju geigen. Gleich fieng auch ber Jube an die Beine zu beben und in die Bobe zu fpringen: und je mehr ber Knecht ftrich, befto beffer gieng ber Tang. Aber die Dorner gerriffen ihm ben Schäbigen Rod, tammten ihm ben Biegenbart und stachen und zwickten ihn am gangen Leib. 'Mein,' rief ber Jube, 'was foll mir das Beigen! laß ber Berr bas Beigen, ich begehre nicht zu tanzen.' Aber der Knecht hörte nicht darauf und bachte 'bu hast die Leute genug geschunden, nun soll dies die Dornshede nicht besser machen,' und sieng von neuem an zu geigen, daß der Jude immer höher ausspringen mußte, und die Fehen von seinem Rock an den Stacheln hängen blieben. 'Au weih geschrien!' rief der Jude, 'geb ich doch dem Herrn, was er verlangt, wenn er nur das Geigen läßt, einen ganzen Beutel mit Gold.' 'Wenn du so spensche bist,' sprach der Knecht, 'so will ich wohl mit meiner Musik aushdren, aber das muß ich dir nachrühmen, du machst deinen Tanz noch mit, daß es eine Art hat;' nahm darauf den Beutel und gieng seiner Wege.

Der Jube blieb stehen und fab ihm nach und war ftill bis der Rnecht weit weg und ihm gang aus ben Mugen war, bann fchrie er aus Leibesträften, 'bu miferabler Mufitant, bu Bierfiebler: mart, wenn ich bich allein ermische! ich will bich jagen, daß du bie Schubsobien verlieren follft: bu Lump, fted einen Grofchen ins Maul, daß du fechs Beller werth bift,' und ichimpfte weiter mas er nur los bringen konnte. Und als er fich bamit etwas ju Gute gethan und Luft gemacht hatte, lief er in die Stadt jum Richter. Serr Richter, au weib gefdrien! febt wie mich auf offener Land= ftrage ein gottlofer Menfc beraubt und übel zugerichtet bat: ein Stein auf dem Erdboden mocht fich erbarmen: die Rleider gerfest! ber Leib gerftochen und gerfratt! mein bischen Armuth fammt bem Beutel genommen! lauter Dutaten, ein Stud fooner als bas anbere: um Gotteswillen, lagt ben Menfchen ins Gefängnis werfen.' Sprach ber Richter 'wars ein Solbat, ber bich mit feinem Gabel II. R

fo augerichtet bat?' 'Gott bewahr!' fagte ber Jube, 'einen nachten Degen hat er nicht gehabt, aber ein Rohr hat er gehabt auf dem Budel hangen und eine Geige am Bals; ber Bofewicht ift leicht ju ertennen.' Der Richter fchickte feine Leute nach ihm aus, bie fanden ben guten Rnecht, ber gang langfam weiter gezogen mar, und fanden auch ben Beutel mit Gold bei ibm. Als er por Ge= richt geftellt wurde, fagte er 'ich habe den Juden nicht angerührt und ihm bas Gelb nicht genommen, er hat mirs aus freien Studen angeboten, bamit ich nur aufhörte ju geigen, weil er meine Dufit nicht vertragen fonnte.' 'Gott bewahr!' forie ber Jube, 'ber greift bie Lugen wie Kliegen an ber Wand.' Aber ber Richter glaubte es auch nicht und fprach 'bas ift eine fclechte Entschuldigung , bas thut tein Jude,' und verurtheilte ben guten Rnecht, weil er auf offener Strafe einen Raub begangen batte, jum Galgen. aber abgeführt marb, fchrie ihm noch der Jube gu 'bu Barenbau= ter, bu hundemusitant, jest friegst bu beinen wohlverdienten Lobn.' Der Rnecht flieg gang ruhig mit bem Benter bie Beiter hinauf, auf ber letten Sprofe aber brehte er fich um und sprach jum Richter 'gewährt mir noch eine Bitte, eh ich fterbe.' 'Ja,' fprach ber Rich= ter, 'wenn bu nicht um bein Leben bitteft.' 'Richt ums Beben,' ant= wortete ber Rnecht, 'ich bitte, lagt mich ju guter Lett noch einmal auf meiner Beige fpielen.' Der Jube erhob ein Betergefchrei, 'um Gotteswillen, erlaubts nicht, erlaubts nicht.' Allein ber Richter fprach 'warum foll ich ihm die kurze Freude nicht gonnen: es ift ihm jugeftanden, und babei foll es fein Bewenden haben.' konnte er es ihm nicht abschlagen wegen ber Gabe, die bem Knecht

verliehen mar. Der Jude aber rief 'au weih! au weih! binbet mich an, bindet mich fest.' Da nahm ber gute Knecht feine Geige bom Bals, legte fie gurecht, und wie er ben erften Strich that, fieng alles an ju mabern und ju manten, der Richter, die Schreiber, und die Gerichtsbiener: und ber Strick fiel dem aus ber hand, ber ben Juden fest binden wollte: beim zweiten Strich hoben alle die Beine. und der henter ließ den guten Knecht los und machte fich zum Tange fertig: bei bem britten Strich fprang alles in die Bobe und fieng an zu tanzen, und ber Richter und ber Jude waren vorn und fpran= gen am beften. Balb tangte alles mit, was auf ben Markt aus Reugierbe herbei getommen war, alte und junge, dice und magere Leute untereinander: fogar bie Bunbe, die mitgelaufen maren, fet= ten fich auf die hinterfüße und hüpften mit. Und je langer er spielte, befto höher fprangen die Tanger, daß fie fich einander an die Ropfe fließen und anfiengen jammerlich ju fchreien. Endlich rief ber Richter gang außer Athem, 'ich fchente bir bein Leben, bore nur auf ju geigen.' Der gute Rnecht ließ fich bewegen , feste bie Beige ab, hieng fie wieder um ben Sals und flieg die Leiter herab. Da trat er ju bem Juden, der auf der Erde lag und nach Athem schnappte, und fagte Spitbube, jest gefteh wo bu bas Gelb ber haft, ober ich nehme meine Beige vom hals und fange wieder an ju fpielen.' 'Ich habs gestohlen, ich habs gestohlen,' schrie er, 'bu' aber hafts redlich verbient.' Da ließ der Richter ben Juden jum Salgen führen und als einen Dieb aufhängen.

#### 111.

## Der gelernte Jäger.

Es war einmal ein junger Burfc, ber hatte bie Schlofferhand= tierung gelernt und fprach ju feinem Bater er wollte jest in die Welt geben und fich versuchen. 'Ja,' fagte ber Bater, 'bas bin ich zufrieden' und gab ihm etwas Gelb auf die Reife. Alfo zog er herum und suchte Arbeit. Auf eine Beit, da wollt ihm bas Schlofferwert nicht mehr folgen und ftand ihm auch nicht mehr an. aber er friegte Luft jur Jagerei. Da begegnete ihm auf der Ban= berschaft ein Jager in grunem Rleibe, ber fragte wo er ber tame und wo er bin wollte. Er war ein Schloffergefell, fagte ber Burfc, aber bas Sandwert gefiele ihm nicht mehr, und batte Luft sur Iaaerei, ob er ihn als Lehrling annehmen wollte. Dia, wenn bu mit mir geben willft.' Da gieng ber junge Burich mit, vermie= thete fich etliche Sahre bei ihm und lernte die Jägerei. wollte er fich weiter verfuchen, und ber Jager gab ihm nichts jum Lohn als eine Windbuchfe, die hatte aber die Gigenschaft, wenn er bamit einen Schuß that, fo traf er ohnfehlbar. Da gieng er fort und tam in einen fehr großen Bald, von dem tonnte er in einem Tag bas Enbe nicht finden. Bies Abend mar, feste er fich auf einen hohen Baum, bamit er aus ben wilben Thieren tame. Gegen Mitternacht ju, bauchte ibn, fcimmerte ein fleines Lichtchen bon weitem, ba fab er durch die Afte barauf bin und behielt in acht wo es war. Doch nahm er erst noch seinen but und warf, ihn nach bem Licht zu herunter, bag er banach geben wollte, wann er berabgeftiegen mare, als nach einem Beichen. Mun fletterte er berunter, gieng auf seinen but los, sette ihn mieber auf und zog ge= rades Wegs fort. Je weiter er gieng, je größer ward bas Licht, und wie er nabe dabei tam, fab er daß es ein gewaltiges Reuer mar, und fagen brei Riefen babei und hatten einen Ochfen am Spiel und ließen ibn braten. Run fprach der eine 'ich muß doch fomeden ob bas Bleifch balb ju effen ift,' rif ein Stud herab und wollt es in ben Mund fteden, aber ber Jager fchog es ihm aus ber 'Mun ja,' fprach ber Riefe, 'ba weht mir ber Wind bas Stud aus ber Sand' und nahm fich ein anderes. Bie er eben anbeißen wollte, fcog es ihm ber Jager abermals weg; ba gab ber Riefe bem, der neben ihm faß, eine Ohrfeige und rief gornig 'was reißt du mir mein Stud meg?' '3ch habe es nicht weggeriffen,' fprach ber andere, 'es wird birs ein Scharfichut weggeschoffen baben.' Der Riefe nahm fich bas britte Stud, konnte es aber nicht in der Sand behalten, der Jager fcog es ihm beraus. Da fpra= chen bie Riefen 'bas muß ein guter Schute fein, ber ben Biffen por bem Maul wegschießt, so einer mare uns nutlich,' und riefen laut fomm berbei, du Scharficute, fete bich ju uns ans Feuer und if bich fatt, wir wollen bir nichts thun; aber tommft bu nicht, und wir holen bich mit Gewalt, fo bift du verloren.' Da trat der Burich bergu und fagte er mare ein gelernter Jäger, und mo=

nach er mit feiner Buchfe ziele, bas treffe er auch ficher und gewiß. Da fprachen fie menn er mit ihnen geben wollte, follte ers gut ba= ben , und erzählten ihm vor dem Bald fei ein großes Baffer , da= binter ständ ein Thurm, und in bem Thurm faß eine foone Roniastochter, die wollten fie gern rauben. 'Ja,' fprach er, 'bie will ich balb gefchafft haben.' Sagten fie weiter 'es ift aber noch etwas babei, es liegt ein kleines Bundchen bort, bas fangt gleich an ju bellen, wann fich jemand nähert, und sobalb bas bellt, wacht auch alles am königlichen hofe auf: und beshalb konnen wir nicht bin= ein kommen; unterstehst bu bich bas Bundden tobt ju fdiegen ?' 'Sa.' fprach er. 'bas ift mir ein fleiner Spaf.' Danach fette er fich auf ein Schiff und fuhr über bas Baffer, und wie er balb beim Land war, tam bas Sündlein gelaufen und wollte bellen, aber er kriegte feine Windbuchse und schoß es tobt. Wie die Riefen bas faben, freuten fie fich und meinten fie hatten bie Ronigstochter fcon gewiß, aber der Jager wollte erft feben wie die Sache befchaffen war, und fprach fie follten haußen bleiben, bis er fie riefe. Da gieng er in bas Schloß, und es war mauschenstill barin, und Wie er bas erfte Bimmer aufmachte, bieng ba ein Cabel an der Band, der war von purem Gilber, und war ein golbener Stern barauf und bes Ronigs Rame; baneben aber lag auf einem Tifch ein versiegelter Brief, den brach er auf, und es ftand barin wer ben Gabel batte, konnte alles ums Leben bringen. was ihm vortame. Da nahm er ben Gabel von ber Band, bieng ihn um und gieng weiter: ba fam er in bas Zimmer, wo bie Ko= nigstochter lag und folief: und fie mar fo foon, daß er ftill ftanb

und fie betrachtete und ben Athem anhielt. Er bachte bei fich felbft mie barf ich eine unschulbige Jungfrau in die Gewalt ber wilben Riefen bringen, die haben Bofes im Ginn.' Er fchaute fich wei= ter um, ba ftanben unter bem Bett ein paar Pantoffeln, auf bem rechten ftand ihres Baters Rame mit einem Stern und auf bem linken ihr eigener Name mit einem Stern. Sie batte auch ein großes Baletuch um, von Seibe mit Gold ausgestickt, auf ber rech= ten Seite ihres Baters Rame, auf ber linten ihr Rame, alles mit golbenen Buchstaben. Da nahm ber Jager eine Scheere und fcnitt ben rechten Schlippen ab und that ihn in feinen Rangen, und bann nahm er auch ben rechten Pantoffel mit bes Ronigs Ramen und flectte ihn hinein. Run lag bie Jungfrau noch immer und fcblief, und fie war gang in ihr hemd eingenäht: ba fchnitt er auch ein Studden von dem hemb ab und ftedte es ju dem andern, boch that er bas alles ohne fie angurühren. Dann gieng er fort und ließ fie ungeftort schlafen, und als er wieder ans Thor tam, ftanden bie Riefen noch braufen, marteten auf ihn und bachten er murbe bie Ronigstochter bringen. Er rief ihnen aber ju fie follten berein tom= men, die Jungfrau mare fcon in feiner Gewalt: die Thure konnte er ihnen aber nicht aufmachen, aber ba ware ein Loch, durch welches fie friechen mußten. Nun tam ber erfte naber, ba wickelte ber Sager bes Riefen haar um feine Sand, jog ben Ropf herein und hieb ihn mit feinem Sabel in einem Streich ab, und buns (jog) ihn bann pollends binein. Dann rief er den zweiten und hieb ihm gleichfalls bas haupt ab, und endlich auch bem britten, und war froh bag er die icone Jungfrau von ihren Feinden befreit hatte und ichnitt

ihnen die Jungen aus und steckte sie in seinen Ranzen. Da dachte er 'ich will heim gehen zu meinem Bater und ihm zeigen was ich schon gethan habe, dann will ich in der Welt herum ziehen; das Gluck, das mir Gott bescheeren will, wird mich schon erreichen.'

Der Ronig in bem Schloß aber, als er aufwachte, erblickte er bie drei Riefen, die ba tobt lagen. Dann gieng er in die Schlaf= fammer feiner Tochter, wedte fie auf und fragte wer bas wohl ge= wefen ware, ber die Riefen ums Leben gebracht hatte. Da saate fie 'lieber Bater. ich weiß es nicht, ich babe geschlafen.' nun aufstand und ihre Pantoffeln anziehen wollte, da war ber rechte meg, und wie fie ihr halbtuch betrachtete, mar es durchschnit= ten und fehlte der rechte Schlippen, und wie fie ihr bemb anfah, war ein Studden beraus. Der Ronig ließ den gangen hof gu= fammen kommen, Solbaten und alles, mas da war, und fragte wer feine Tochter befreit und die Riefen ums Leben gebracht batte? Mun hatte er einen Sauptmann, der mar einäugig und ein bagli= cher Menfc, ber fagte er hatte es gethan. Da sprach ber alte Rönig fo er das vollbracht batte, follte er feine Tochter auch beira= then. Die Jungfrau aber fagte lieber Bater, dafür, daß ich ben beirathen foll, will ich lieber in die Belt geben, fo weit als mich Da sprach der Konig wenn fie den nicht meine Beine tragen.' heirathen wollte, follte fie bie königlichen Rleiber ausziehen und Bauernkleiber anthun und fortgeben; und fie follte ju einem To= pfer geben und einen Sandel mit irbenem Gefchirr anfangen. Da that fie ihre königlichen Rleiber aus und gieng zu einem Töpfer und borgte fich einen Rram irben Bert; fie verfprach ihm auch,

menn fies am Abend verfauft batte, wollte fie es bezahlen. Mun fagte ber Ronig fie follte fich an eine Ede bamit feten und es pertaufen, bann bestellte er etliche Bauermagen, die follten mitten burchfahren, bag alles in taufend Stude gienge. Wie nun bie Ronigstochter ihren Rram auf die Strafe hingestellt hatte, tamen bie Bagen und gerbrachen ihn ju lauter Scherben. Sie fiena an zu weinen und sprach 'ach Gott, wie will ich nun dem Töpfer bezah= len.' Der Ronig aber hatte fie damit zwingen wollen den haupt= mann zu heirathen, ftatt beffen gieng fie wieder jum Sopfer und fragte ihn ob er ihr noch einmal borgen wollte. Er antwortete nein, fie foute erft bas Borige bezahlen. Da gieng fie ju ihrem Bater, fchrie und jammerte, und fagte fie wollte in die Welt bin= eingeben. Da sprach er 'ich will bir braugen in dem Bald ein Bauschen bauen laffen, barin follft bu bein Lebtag figen und für jedermann tochen, bu barfft aber tein Gelb nehmen.' ang bas Bauschen fertig mar, marb vor die Thure ein Schilb ge= bangt, darauf ftand gefdrieben 'heute umfonft, morgen für Gelb.' Da faß fie lange Beit, und fprach es fich in ber Welt berum, ba fabe eine Jungfrau, die tochte umfonft, und bas ftande vor der Thure an einem Schilb. Das borte auch ber Jager und bachte 'das war etwas für bich, bu bift boch arm und haft tein Gelb.' Er nahm also feine Windbuchse und feinen Rangen, worin noch alles ftedte, was er bamals im Schloß als Bahrzeichen mitgenom= men hatte, gieng in ben Balb und fand auch bas Sauschen mit bem Schilb 'heute umfonft, morgen für Belb.' Er hatte aber ben Degen umbangen, womit er ben drei Riefen ben Ropf abgehauen batte, trat fo in bas Bauschen binein und ließ fich etwas zu effen geben. Er freute fich über bas icone Mabden, es war aber auch bilbicon. Sie fragte mo er ber tame und bin wollte, da fagte er 'ich reise in ber Welt berum.' Da fragte fie ibn wo er ben Degen ber batte, ba ftanbe ja ihres Batere Rame barauf.' Rraate er ob fie bes Ronigs Tochter mare. 'Ja,' antwortete fie. Mit biefem Gabel,' fprach er, 'habe ich brei Riefen ben Ropf abgehauen' und holte jum Beichen ihre Bungen aus bem Rangen, bann zeigte er ihr auch ben Pantoffel, ben Schlippen vom Salstuch und bas Stud vom Bemb. Da war fie voll Freude und fagte er mare berjenige, ber fie erlöft hatte. Darauf giengen fie jusammen zum alten Ronig und holten ihn berbei, und fie führte ihn in ihre Rammer und fagte ibm der Jäger ware der rechte, der fie von ben Riesen erlöft hatte. Und wie ber alte Ronig die Bahrzeichen alle fab, ba tonnte er nicht mehr zweifeln und fagte es mare ibm lieb daß er wüßte wie alles jugegangen mare, und er follte fie nun auch jur Gemablin haben; barüber freute fich bie Jungfrau Darauf kleibeten fie ihn, als wenn er ein frember bon Bergen. herr ware, und der Konig ließ ein Gastmahl anstellen. nun ju Tifch giengen, tam ber hauptmann auf die linke Seite ber Königstochter ju figen, ber Jäger aber auf die rechte: und ber Sauptmann meinte bas ware ein fremder herr und ware jum Befuch gekommen. Wie fie gegeffen und getrunken batten, sprach ber alte König zum hauptmann er wollte ihm etwas aufgeben, bas follte er errathen: wenn einer fprache er batte brei Riefen ums Leben gebracht, und er gefragt murbe, mo bie Bungen ber Riefen

wären, und er mußte zusehen, und wären keine in ihren Köpfen, wie das zugienge? Da sagte der Hauptmann 'sie werden keine gehabt haben.' 'Richt so,' sagte der König, 'jedes Gethier hat eine Bunge,' und fragte weiter was der werth wäre, daß ihm widerssuber? Antwortete der Hauptmann 'der gehört in Stücken zerrissen zu werden.' Da sagte der König er hätte sich selber sein Urtheil gesprochen, und ward der Hauptmann gefänglich geseht und dann in vier Stücke zerrissen, die Königstochter aber mit dem Jäger vermählt. Danach holte er seinen Bater und seine Mutter herbei, und die lebten in Freude bei ihrem Sohn, und nach des alten Kösnigs Tod bekam er das Reich.

### 112.

# Der Dreschflegel vom himmel.

Es jog einmal ein Bauer mit einem Paar Ochfen jum Pflügen aus. 2016 er auf ben Uder tam, ba fiengen ben beiben Thieren bie Borner an ju machsen, muchsen fort, und als er nach haus wollte, waren fie fo groß, daß er nicht mit zum Thor hinein Bu gutem Glud tam gerade ein Metger baber, bem überließ er fie, und ichloffen fie ben Sandel bergeftalt, bag er follte bem Metger ein Dag Rübsamen bringen, ber wollt ihm bann für jedes Korn einen brabanter Thaler aufgablen. Das beiß ich gut vertauft! Der Bauer gieng nun heim, und trug bas Dag Rub= famen auf bem Ruden berbei; unterwegs verlor er aber aus dem Sad ein Körnchen. Der Mebger bezahlte ihn wie gehandelt mar richtig aus; hatte ber Bauer bas Rorn nicht verloren, fo hatte er einen brabanter Thaler mehr gehabt. Indeffen, wie er wieder des Begs jurud tam, war aus bem Korn ein Baum gewachsen, ber reichte bis an ben himmel. Da bachte ber Bauer 'weil bie Bele= genheit da ift, mußt du boch feben, mas die Engel da broben machen, und ihnen einmal unter die Augen guden.' Mfo flieg er binauf und fab daß bie Engel oben Safer brofchen und ichaute bas mit an; wie er fo fcaute, mertte er, bag ber Baum, worauf er stand, ansieng zu wackeln, gudte hinunter und sah daß ihn eben einer umhauen wollte. 'Wenn du da herab stürztest, das wär ein boses Ding' dachte er, und in der Noth wußt er sich nicht besser zu helsen, als daß er die Spreu vom Hafer nahm, die hausenweis da lag, und daraus einen Strick drehte: auch griff er nach einer Hacke und einem Dreschsslegel, die da herum im himmel lagen, und ließ sich an dem Seil herunter. Er kam aber unten auf der Erde gerade in ein tieses tieses Loch, und da war es ein rechtes Glück, daß er die Hacke hatte, denn er hackte sich damit eine Treppe, stieg in die Höhe und brachte den Dreschssegel zum Wahrzeichen mit, so daß niemand an seiner Erzählung mehr zweiseln konnte.

### 113.

## De beiben Runigeskinner.

St was mol en Kunig weft, be habbe en kleinen Jungen tregen, in ben fin Teiten (Beichen) habbe ftahn, be full von einen Sirfc ümmebracht weren, wenn be festein Johr alt ware. Me be nu fo wit anewassen was, do giengen de Jagers mol mit unne up de Jagd. In ben Solte, bo fummt be Runigsfuhn bie be anneren benne (von den andern weg), up einmol füht he do ein grooten Birfc, den wull be fcheiten, be tunn en awerft nig breppen; up't lest is de Hirsch so lange für unne berut laupen, bis gans ut den Solte, do fteiht bo up einmol fo ein grot lant Mann ftab bes Sir= fches, be fegd 'nu bat is gut, bat it bit bewe; it bewe fcon feff paar gleferne Schlitschau hinner bie caput jaget un bewe bit nig friegen konnt.' Do nummet be un mit fit un fcblippet em dur ein grot Bater bis für en grot Runigsfcblott, ba mut be mit an'n Dift un eten wat. Me fe tofammen mat geeten bet, fegb be Runig 'it heme brei Döchter, bie ber bleften mußt bu en Racht maten, von des Obends niegen Uhr bis Morgen feffe, un it tumme jedes= mol, wenn de Klocke schlätt, fülwens un rope, un wenn du mie bann tine Antwort gifft, fo werst bu Morgen ummebracht, wenn bu awerst mie immer Antwort gipft, so falft bu fe tor Frugge

hemen.' Afe bo bie jungen Lube up be Schloptammer tamen, bo ftund ber en fteineren Chriftoffel, bo fegt be Runigebochter to emme 'um niegen Uhr kummet min Teite (Bater), alle Stunne bis et breie fclatt, wenn be froget, fo giwet gi em Antwort ftatt bes Runigsfuhns.' Do nidebe be fteinerne Chriftoffel mit ben Roppe gans fowinne un bann jummer lantfamer, bis be to lefte wier ftille ftand. Den anneren Morgen, ba fegd be Runig to emme 'bu heft bine Saden gut madet, awerft mine Dochter tann it nig ber= giewen, bu moffest bann en Nacht bie be tweiben Dochter wacken, bann will it mie mal brup bebenten, ob bu mine ollefte Dochter tor Frugge hewen tannft; awerft it tumme olle Stunne fulmenft, un wenn it die rope, so antworte mie, un wenn it die rope un bu antwortest nig, fo foll fleiten bin Blaub für mie.' Un bo gen= gen be beiden up be Schloptammer, bo ftand bo noch en gröteren fteineren Chriftoffel, bato feg de Runigsbochter 'wenn min Teite frogt, so antworte bu.' Do nickebe be grote fteinerne Chriftoffel wier mit ben Roppe gans fcwinne un bann jummer lankfamer, bis be to lefte wier ftille ftand. Un be Runigefuhn legte fit up ben Dorfull (Thurschwelle), legte be Sand unner ben Ropp un fclap Den anneren Morgen feb de Runig to unne 'du haft bine Saden twaren gut madet, awerst mine Dochter tann it nig ber= giewen, bu möftest fus bie ber jungeften Runigsbochter en Racht maden, bann will it mie bebenten, ob bu mine tweibe Dochter tor Frugge bewen tannft; awerft it tumme olle Stunne fülmenft un wenn it die rope, so antworte mie, un wenn it die rope un bu antworteft nig , fo foll fleiten bin Blaub für mie.' Do giengen fe

wier tohope (zusammen) up ehre Schlopkammer, do mas do noch en viel grotern un viel langern Christoffel, afe bie be twei erften. Dato fegte be Runigsbochter 'wenn min Teite ropet, fo antworte bu,' bo nickebe be grote lange fteinerne Chriftoffel wohl ene halme Stunne mit ben Roppe, bis de Ropp toleft wier ftille ftand. de Runigssuhn legte fit up de Dorful un folap inne. Den annern Morgen, bo fegd be Runig 'bu haft twaren gut wadet, awerft it tann bie nau mine Dochter nig giewen, it bewe fo en groten Ball, wenn bu mie den von bute Morgen feffe bis Obends feffe afhoggeft, fo will it mie drup bebenten.' Do bebe (that d. i. gab) be unne en gleferne Ere, en glefernen Riel un en gleferne Solthace mibbe. Wie he in dat Holt kummen is, do hoggete he einmal to, do was be Ere entwei: bo nam be ben Riel un schlett einmal mit be Bolt= hade baruppe, bo is et fo furt un fo flein afe Grutt (Sanb). Do was be fo bedrowet un glovte nu mofte be fterwen, un be geit fitten un grient (weint). Affet nu Midbag is, bo fegt be Runig 'eine bon jud Maten mott unne mat to etten bringen.' 'Ree,' feggeb be beiben öllesten. 'wie willt un nicks bringen, mo be bat lefte bie madet bet, be kann un aud wat bringen.' Do mutt be jungeste weg un bringen unne wat to etten. Afe in ben Balle tummet, bo fragt fe un wie et unne gienge?' 'D,' febe be, 'et gienge im gans fcblechte.' Do febe fe be full bertummen un etten eeft en bitten; 'nee,' febe be, 'dat funne be nig, be mofte jo doch fterwen, etten wull be nig mehr.' Do gab fe unne fo viel gute Boore, he möchte et boch verfoten: do fummt he un ett wat. be wat getten bett, do febe fe 'it will die eest en bitten lufen, dann

werft du annerst to Sinnen.' Do fe un luset, do werd be so mobe un foloppet in, un do nummet fe ehren Dood un binnet en Knupp do in. un folatt un breimol up be Gere un fead 'Armeagers. be= Do wuren gliet fo viele Gerdmannetens berfur tummen un rut!' habden froget wat de Kunigsbochter befelbe. Do feh se 'in Tied von drei Stunnen mutt de groote Wall afhoggen un olle bat Solt in Sopen fettet fien.' Do giengen be Gerdmannetens herum un boen ehre ganfe Bermanichap up, bat fe ehnen an de Arweit helpen ful= Ien. Do fiengen fe glief an, un afe be brei Stunne umme wuren, bo is olles to Enne (ju Ende) west: un bo feimen fe wier to ber Runigsbochter un febent ehr. Do nummet fe wier ehren witten Dood un fead 'Armeggers, nah bus!' Do fiet fe olle wier mege weft. Do be Runigefuhn upwacket, so wert be fo frau, do segd fe 'wenn et nu feffe folven bet, fo tumme nab Bus.' Dat bet be auch bevolget, un do fragt de Runig 'heft du den Ball aame (ab)?' '30' fegt be Runigefuhn. Afe fe bo an een Difte fittet, bo feb be Runig 'it tann bi nau mine Dochter nie tor Frugge giewen, be mofte eeft nau wat umme fe boben.' Do fragt be wat bat benn fien sulle. 'It bewe so en grot Died,' feb de Runig, 'bo most bu den annern Morgen bunne un moft en utschloen, bat be fo blank is afe en Spegel, un et muttet von ollerhand Fifte borinne fien.' Den anneren Morgen do gab unne de Kunig ene gleferne Schute (Schuppe) un fegd 'umme fest Uhr mot de Dieck ferrig fien.' Do geit be meg, afe be bie ben Died tummet, bo ftedet be mit de Schute in de Muhe (Moor, Sumpf), do brack fe af: do ftedet be mit de haden in be Mube, un et mas wier caput. II. Ŀ

werd be gans bedrowet. Den Mibbag brachte be jungefte Dochter unne wat to etten, do fragt fe wo et unne gienge? Do feb be Runigsfuhn et gienge unne gans fchlechte, be full fienen Ropp wohl mißen mutten: 'bat Gefdirr is mie wier flein goben.' be full tummen un etten eeft wat, 'bann werft bu anneren Sinnes.' Dee, fegte be, etten tunn be nig, be wer gar to bebrowet. Do gipt fe unne viel gube Woore bis be kummet un ett watt. Do luset se unn wier, un be schloppet in: fe nummet von niggen en Dood, schlett en Knupp bo inne un kloppet mit ben Knuppe breimol up de Gere un fegt 'Arweggers, berut!' Do tummt gliet fo viele Gerdmannekens un froget olle wat ehr Begeren wur. In Dieb bon brei Stunne mosten fe ben Died gans utschloen bewen, un be möfte fo blant fien, bann man fit inne fpeigelen tunne, un bon ollerhand Fifte moften borinne fien. Do giengen be Gerbmannetens bunn un boen ehre Bermanfchap up, dat fe unnen helpen fullen; un et is aud in zwei Stunnen ferrig west. Do tummet fe wier un fegeb 'wie hat boben, fo us befolen is.' Do nummet be Runigs= bochter ben Dood un fchlett wier bremol up de Gere un fegd Ar= weggers, to bus!' Do siet se olle wier meg. Afe bo be Runigs= fuhn upwadet, bo is be Died ferrig. Do geit be Runigsbochter aud weg, un fegd wenn et feffe mar, bann full be nah hus tum= Afe be bo nah Bus tummet, bo fragt be Runig 'bes bu men. ben Died ferrig?' 'Jo' feb be Kunigsfuhn. Dat wur schone. Do se do wier to Difte sittet, do seh de Runig 'du hast den Dieck twaren ferrig, amerft it tann bie mine Dochter noch nie giewen, bu most eest nau eins boben.' 'Bat is bat benn?' frogte be Ru-

nigefuhn. Be bebbe fo en grot Berg, bo wuren luter Dorenbufte anne, de mosten olle afhoggen weren, un bowen up moste be en grot Schlott buggen, bat mofte fo mader fien, afe't nu en Menfte benten tunne, un olle Ingebomfe, be in ben Schlott gehorben, be möften ber olle inne fien. Do be nu ben anneren Morgen up fteit, bo gav unne be Runig en glefernen Eren un en glefernen Boren mie: et mott awerft um feff Uhr ferrig fien. Do be an ben eersten Dorenbufte mit de Eren anhogget, do gieng fe fo furt un fo flein bat be Studer rund um unne herfloen, un be Boren tunn be auch nig bruden. Do war be gans bebrowet un toffte (wartete) up fine Leiweste, op be nie keime un unn ut ber Raut hulpe. Mibbag is, bo tummet fe un bringet mat to etten: do geit he ehr in de Mote (entgegen) un vertellt ehr olles un ett mat, un lett fit von ehr lufen un schloppet in. Do nummetfe wier ben Knupp un folett domit up be Gere un fegb 'Arweggers, berut!' tummet wier fo viel Gerbmannetens un froget mat ehr Begeren wur? Do feb fe 'in Tieb von brei Stunnen muttet ju ben ganfen Buft afhoggen, un bowen uppe ben Berge bo mot en Schlott floben, bat mot fo mader fien , afe't nu ener benten tann, un olle Inge= bomfe muttet do inne fien. Do gienge fe bunne un boen ehre Berwanschap up, bat fe helpen fullen, un afe be Tieb umme was. bo was alles ferrig. Do kummet fe to ber Runigsbochter un fegget bat, un be Runigsbochter nummet ben Dood un fclett breimol bo= mit up de Gere un fegd 'Armeggers to Bus!' Do fiet fe gliet olle wier weg weft. Do nu de Runigssuhn upwedet, un olles fob, do was be so frau afe en Bugel in der Luft. Do et do fesse

ichloen habbe, do giengen fe tohaupe nah hus. Do fegt be Rünig 'is bat Schlott auck ferrig?' 'Jo' feb be Runigsfuhn. to Difte fittet, bo fegb be Runig 'mine jungefte Dochter tann it nie giewen, befur be twei ölleften frigget bet.' Do wor be Runigs= fuhn un de Runigebochter gans bedrowet, un de Runigefuhn mufte fit gar nig to bergen (belfen). Do tummet be mol bie Rachte to ber Runigebochter un loppet bermit furt. Afe bo en bitten wegfiet, bo kicket fit de Dochter mol umme un füht ehren Bader hinner fit. 'D,' feb fe, 'wo full wie bat maden ? min Baber is hinner us un will us ummeholen: it will bie grabe to'n Dorenbuft maden un mie tor Rose un it will mie ummer midden in den Buft maa= ren (fouten).' Afe bo be Baber an be Stelle tummet, bo fteit bo en Dorenbuft un ene Rose bo anne: do will be be Rose afbrecken. bo tummet be Doren un fledet un in be Finger, bat he wier nah Sus geben mut. Do fragt fine Frugge worumme be fe nig babbe middebrocht. Do feb be be mur der balt bie meft, amerft be bedde fe uppen mol ut ben Gefichte verloren, un bo habbe bo en Dorenbuft un ene Rofe ftoben. Do feb be Runiain 'hebbest bu ment (nur) be Rofe afbroden, be Buft hebbe fullen wohl tummen.' Do geit be wier weg un will be Rofe berholen. Unnerbes waren awerft be beiben ichon wiet öwer Feld, un be Runig löppet der hinner ber. Do kidet fit be Dochter wier umme un führ ehren Baber kummen : bo feh fe 'o, wo full wie et nu maden? it will die grade tor Rerte maden un mie tom Paftoer: do will it up de Rangel ftohn un pre= Afe do be Runig an de Stelle kummet, do fleiht do ene Rerte, un up de Rangel is en Paftoer un priediget: do hort be de

Briedig to un geit wier nah Bus. Do fragt be Runiginne worumme be fe nig midde brocht hedde, do fead he 'nee, it heme fe fo lange nachlauven, un as if glovte it mer ber bold bie, bo fleit bo en Rerte un up be Rangel en Paftoer, de priedigte.' 'Du habbeft ful= Ien ment den Paftoer bringen,' feb de Kru, 'be Rerte babbe fullen wohl kummen: dat it die auch (wenn ich dich auch) schicke, dat kann nig mer belpen, it mut fulwenft bunne goben.' Mfe fe bo ene Wiele mege is un be beiben von feren füht, do kidet fit de Runigs= bochter umme un füht ehre Moder kummen un fegd 'nu fie wie unglückft, nu tummet miene Mober fülwenft: it will die grade tom Died maden un mie tom Fift.' Do be Moder up de Stelle tum= met, do is do en grot Dieck, un in de Midde fprank en Rifk be= rumme un kidete mit ben Ropp ut ben Bater un mas gans luftig. Do wull fe geren ben Rift frigen, amerit fe tunn un gar nig fan= Do werd fe gans bofe un brinket ben ganfen Dieck ut, bat fe den Fift triegen will, awerft do werd fe so uwel, bat fe fict spig= gen mott un spigget ben ganfen Died wier ut. Do feb fe 'it febe do wohl dat et olle nig mer helpen kann:' sei mogten nu wier to ehr tummen. Do gobet se bann auch wier hunne, un be Runi= ginne gibt ber Dochter brei Wallnütte un fegb 'bo kannft bu bie mit belven, wenn bu in dine högste Naud bift.' Un bo giengen be jungen Lube wier tohaupe weg. Do fe bo wohl tein Stunne goben babben, bo kummet fe an bat Schlott, wovon de Runigssuhn mas, un dobie was en Dorp. Afe fe do anne keimen, do fegd de Ru= nigsfuhn 'blief hie, mine Leiweste, it will eest up bat Schlott go= ben, un bann will it mit ben Bagen un Bebeinten tummen un

will die afholen.' Afe be do up bat Schlott tummet, do werd fe olle so frau dat se den Runigssuhn nu wier hett: do vertellt be be bebbe ene Brut, un be wur iest in ben Dorpe, fe wullen mit ben Wagen hintreden un fe holen. Do spannt fe auch gliet an, un viele Bebeinten fetten fit up ben Bagen. Afe bo be Runigssuhn instiegen wull, do gab un fine Moder en Rus, do habde be alles vergeten, mat schehen mas un auch mat be boben will. Do befal be Mober se fullen wier utspannen, un do giengen fe olle wier in't Bus. Dat Mäten awerst fitt im Dorpe un luert un luert un meint he full fe afholen, et tummet awerst teiner. Do vermaiet (vermie= thet) fit de Runigsbochter in de Muhle, de hoerbe bie dat Schlott, bo mofte fe olle Nobmiddage bie ben Bater fitten un Stunge fou = ren (Gefäße reinigen). Do kummet de Runiginne mol von ben Schlotte gegoben, un gobet an ben Bater fpakeiern, un feibet bat wadere Maten do fitten, do fegd fe 'wat is bat für en wader Maten! wat gefollt mie bat gut!' Do tidet fe et olle an, awerst teen Menfte habbe et fand. Do geit wohl ene lange Lieb vorbie, bat bat Maten eerlick un getrugge bie ben Müller beint. Unnerbes habbe be Runiginne ene Frugge fur ehren Subn focht, be is gans feren ut der Weld west. Afe do de Brut ankummet, do föllt fe gliek tohaupe giewen weren. Et laupet so viele Lube tosamen, be bat olle feihen willt, bo fegt bat Maten to ben Müller be mögte chr doch aud Berlov giewen. Do feb de Müller 'gob menten bunne.' Afe't do weg will, do macket et ene van den brei Ballnütten up, bo legt bo so en watter Rleid inne, bat trecket et an un gient bo= mie in de Kerke gigen den Altor stoben. Up enmol kummt de Brut

un de Brume (Brautigam), un fettet fit für ben Mtor, un afe be Paftor fe do infegnen wull, do kidet fit de Brut van der Salme (feitwarts), un füht et bo ftoben, do fteit fe wier up, un fegd fe wull fit nie giewen loten, bis fe auch fo en wacker Rleid habbe, afe Do giengen fe wier nab bus un laten de Dame froen ob fe dat Rleid mohl verkofte. Ree, verkaupen dau fe't nig, awerft verdeinen, bat mögte wohl sien. Do frogten fe ehr mat fe benn boben fullen. Do fegt fe wenn fe van Rachte fur bat Dohr van ben Runigsfuhn fchlapen boffte, bann mull fe et mohl boben. feget fe jo, bat ful fe menten boben. Do muttet de Bebeinten ben Runigefuhn en Schlopbrunt ingiewen, un bo legt fe fit up ben Gull un gunfelt (winfelt) de beile Racht, fe habbe ben Ball fur un af= hoggen loten, fe habbe be Dieck fur un utschloen, fe habbe bat Schlott für un bugget, fe habbe unne ton Dorenbuft madet, bann wier tor Rerte un toleft tom Died, un be habbe fe fo geschwinne De Runigefuhn habbe nicks bavon bort, de Bebeinten awerst wuren upwacket un habben tolustert un habben nie wust wat et full bedüen. Den anneren Morgen, afe fe upftohen wuren, do trock de Brut dat Rleib an, un fort mit den Brumen nah ber Rerte. Unnerdes madet bat madere Maten be tweibe Ballnutt up, un do is nau en schöner Rleid inne, bat thut et wier an un geit bomie in de Rerte gigen den Mtor ftoben, do geit et dann ewen wie dat vurge mol. Un dat Maten liegt wier en Racht für den Sull, de nah des Runigfuhns Stobe geit, un be Bebeinten füllt un wier en Schlopdrunt ingiewen; be Bebeinten tummet awerft un giewet unne mat to maden, domie legt be fit to Bebbe: un de Mul=

lersmaged fur den Dörfüll günfelt wier so viel un segd wat se dohen hädde. Dat hört olle de Künigssuhn un werd gans bedröwet,
un et föllt ünne olle wier die wat vergangen was. Do will he
nah ehr gohen, awerst sine Moder hadde de Dör toschlotten. Den
annern Morgen awerst gieng he gliet to siner Leiwesten un vertellte ehr olles, wie et mit ünne togangen wür, un se mögte ünne
boch nig beuse sin dat he se so lange vergetten hädde. Do macket
be Künigsbochter de dribbe Wallnutt up, do is nau en viel wackerer Kleid inne: dat trecket sie an un fort mit ehren Brümen nah
be Kerke, un do keimen so viele Kinner, de geiwen ünne Blomen
un hellen ünne bunte Bänner sur de Föte, un se leiten sik insegnen
un hellen ene lustige Hochtied; awerst de falske Moder un Brut
mosten weg. Un we dat lest vertellt het, den is de Mund noch wärm.

## Vom flugen Schneiderlein.

Es war einmal eine Prinzeffin gewaltig stolz: kam ein Freier, so gab sie ihm etwas zu rathen auf, und wenn ers nicht errathen konnte, so ward er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch bekannt machen, wer ihr Räthsel löste, sollte sich mit ihr vermählen, und möchte kommen wer da wollte. Endlich fanden sich auch drei Schneider zusammen, davon meinten die zwei ältesten sie hätten so manchen seinen Stich gethan und hättens getrossen, da könnts ihnen nicht sehen, sie müßtens auch hier tressen, da könnts ihnen nicht sehlen, sie müßtens auch hier tressen; der dritte war ein kleiner unnützer Springinsseld, der nicht einmal sein Handwerk verstand, aber meinte er müßte dabei Glück haben, denn woher sollts ihm sonst kommen. Da sprachen die zwei andern zu ihm bleib nur zu Haus, du wirst mit deinem bischen Berstande nicht weit kommen. Das Schneiderlein ließ sich aber nicht irre machen und sagte es hätte einmal seinen Kopf daraus geseht und wollte sich schon helsen, und gieng dahin als wäre die ganze Welt sein.

Da melbeten sich alle brei bei ber Prinzessin und sagten sie sollte ihnen ihre Rathsel vorlegen: es waren die rechten Leute ansgekommen, die hatten einer feinen Berstand, daß man ihn wohl in eine Rabel fabeln könnte. Da sprach die Prinzessin 'ich habe

zweierlei Saar auf bem Ropf, von mas für Farben ift bas ?' 'Benns weiter nichts ift,' fagte ber erfte, 'es wird fcmarg und weiß fein, wie Tuch, das man Rummel und Salz nennt. Die Pringeffin fprach 'falfch gerathen, antworte ber zweite.' Da fagte ber zweite 'ifte nicht schwarz und weiß, so ifte braun und roth, wie meines herrn Baters Bratenrod.' 'Falfch gerathen,' fagte bie Pringeffin, 'antworte ber britte, bem feb iche an, ber weiß es Da trat bas Schneiderlein ted hervor, und fprach 'bie Prinzessin hat ein filbernes und ein golbenes haar auf dem Ropf, und das find die zweierlei Karben.' Wie die Pringeffin das borte, ward fie blag, und mare vor Schreden beinah bingefallen, benn bas Schneiberlein hatte es getroffen, und fie hatte fest geglaubt bas wurde kein Mensch auf der Welt heraus bringen. Ms ihr bas Berg wieder tam, sprach fie 'bamit haft bu mich noch nicht ge= wonnen, bu mußt noch eins thun: unten im Stall liegt ein Bar, bei bem follst bu die Nacht zubringen; wenn ich bann morgen aufstehe, und bu bift noch lebendig, fo follft bu mich heirathen.' Sie bachte aber bamit wollte fie bas Schneiberlein los werben. benn ber Bar batte noch feinen Menfchen lebenbig gelaffen, ber ihm unter die Tagen gekommen war. Das Schneiberlein ließ fich nicht abschrecken, war gang vergnügt, und sprach 'frisch gewagt, ift halb gewonnen.'

Als nun der Abend kam, warb mein Schneiberlein hinunter jum Baren gebracht. Der Bar wollt auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit feiner Tage einen guten Willsommen geben. 'Sachte, fachte,' fprach das Schneiberlan, 'ich will dich schon zur

Rube bringen.' Da holte es gang gemächlich, als hatt es keine Sorgen, welsche Ruffe aus ber Tasche, bif fie auf und af die Bie ber Bar bas fab, triegte er Luft und wollte auch Ruffe haben. Das Schneiberlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Sand voll; es waren aber teine Ruffe fonbern Backer= fteine. Der Bar ftedte fie ine Maul, tonnte aber nichts aufbringen, er mochte beißen wie er wollte. 'Gi,' bachte er 'mas bift bu für ein dummer Rlot! kannst nicht einmal die Russe auf= beißen' und fprach jum Schneiderlein 'mein, beiß mir die Muffe auf.' 'Da fiehft bu mas bu für ein Rerl bift,' fprach bas Schnei= berlein, 'hast so ein großes Maul und kannst die kleine Ruß nicht aufbeißen.' Da nahm es die Steine, war hurtig, ftedte bafur eine Ruß in den Mund und knack, mar fie entzwei. bas Ding noch einmal probieren,' fprach ber Bar, 'wenn ichs fo ansebe, ich mein ich mußts auch konnen.' Da gab ihm bas Schneiberlein abermals Baderfteine, und ber Bar arbeitete und bif aus allen Leibestraften binein. Aber bu glaubst auch nicht baß er fie aufgebracht bat. Wie bas vorbei mar, holte bas Schneiberlein eine Bioline unter bem Rod hervor und spielte fich ein Studien barauf. Ms ber Bar die Mufit vernahm, tonnte er es nicht laffen und fieng an zu tangen, und als er ein Beilchen getanzt batte, gefiel ibm bas Ding fo mobl, bag er jum Schneiberlein sprach 'hor, ift bas Beigen fcmer?' 'Rinderleicht, fiehft bu, mit der Linken leg ich die Finger auf und mit der Rechten ftreich ich mit dem Bogen brauf los, ba gehts luftig, hopfafa, vivallalera!' 'Go Beigen,' fprach ber Bar, 'bas mocht ich auch verstehen, damit ich tanzen könnte, so oft ich Lust hätte. Was meinst du dazu? Willst du mir Unterricht darin geben?' 'Bon Herzen gern,' sagte das Schneiderlein, 'wenn du Geschied dazu hast. Wer weis einmal deine Tahen her, die sind gewaltig lang, ich muß dir erst die Nägel ein wenig abschneiden.' Da ward ein Schraubstock herbei geholt, und der Bär legte seine Tahen darauf, das Schneiderlein aber schraubte sie sest legte seine Tahen darauf, bis ich mit der Scheere komme,' ließ den Bären brummen, so viel er wollte, legte sich in die Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein.

Die Pringeffin, als fie am Abend ben Baren fo gewaltig brummen borte, glaubte nicht anders, als er brummte vor Freuden und hatte bem Schneider ben Garaus gemacht. Am Morgen ftanb fie gang unbeforgt und vergnügt auf, wie fie aber nach bem Stall auckt, fo fteht bas Schneiberlein gang munter bavor und ift gefund wie ein Fisch im Baffer. Da konnte fie nun tein Bort mehr bagegen fagen, weil fies öffentlich versprochen hatte, und ber Ronig ließ einen Bagen tommen, barin mußte fie mit bem Schneiberlein jur Rirche fahren, und follte fie ba vermählt werben. Wie fie eingestiegen waren, giengen bie beiben anbern Schneiber, bie ein falfches Berg hatten und ihm fein Glud nicht gonnten, in ben Stall und fcraubten ben Baren los. Der Bar in voller Buth rannte hinter bem Bagen ber. Die Prinzeffin borte ibn fcnauben und brummen: es ward ihr angft, und fie rief 'ach, ber Bar ift hinter uns und will dich holen.' Das Schneiberlein mar fir, ftellte fich auf ben Ropf, ftredte bie Beine jum Fenfter hinaus und rief 'fiehst du den Schraubstock? wann du nicht gehst, so follst du wieder hinein.' Wie der Bar das sah, drehte er um und lief fort. Mein Schneiberlein suhr da ruhig in die Kirche und die Prinzessin ward ihm an die Hand getraut, und lebte er mit ihr vergnügt wie eine Beiblerche. Wers nicht glaubt, bezahlt einen Thaler.

# Die flare Sonne bringts an den Tag.

Gin Schneiberaefell reifte in ber Belt auf fein handwert berum und konnte er einmal keine Arbeit finden, und war die Armuth bei ihm fo groß, daß er keinen Beller Behrgelb hatte. In ber Beit begegnete ihm auf dem Weg ein Jude, und da bachte er ber hatte viel Gelb bei fich und fließ Gott aus feinem Bergen, gieng auf ihn los, und sprach 'gib mir bein Gelb, ober ich schlag bich tobt.' Da fagte ber Jube 'schenkt mir boch bas Leben, Gelb hab ich keins und nicht mehr als acht Beller.' Der Schneider aber fprach 'bu haft boch Gelb, und das foll auch heraus,' brauchte Gewalt und fchlug ihn fo lange bis er nah am Tod war. Und wie ber Jude nun fterben wollte, fprach er bas lette Bort 'die flare Sonne wird es an den Sag bringen!' und ftarb bamit. Der Schneiber= gefell griff ihm in die Safchen und fuchte nach Gelb, er fand aber nicht mehr als die acht Heller, wie der Jude gefagt hatte. pactte er ihn auf, trug ihn hinter einen Busch und jog weiter auf fein Sandwerk. Wie er nun lange Beit gereift mar, tam er in eine Stadt bei einem Meifter in Arbeit, ber hatte eine fcone Tochter, in die verliebte er fich, und heirathete fie und lebte in einer guten vergnügten Che.

über lang, als fie fcon zwei Rinber hatten, ftarben Schwie-

gervater und Schwiegermutter, und bie jungen Leute hatten ben Saushalt allein. Gines Morgens, wie ber Mann auf bem Tifc por dem Kenster fag, brachte ibm die Krau den Raffee, und als er ihn in die Unterschale ausgegoffen hatte und eben trinken wollte, ba fcbien die Sonne barauf und ber Wiberfchein blintte oben an ber Wand so hin und ber und machte Kringel baran. Da fah ber Schneider hinauf und sprach 'ja, die wills gern an den Sag bringen und tanns nicht!' Die Frau fprach 'ei, lieber Mann, mas ift benn bas? was meinst bu bamit?' Er antwortete 'bas barf ich dir nicht fagen.' Gie aber fprach 'wenn du mich lieb haft, mußt du mirs fagen' und gab ihm die allerbesten Borte, es follts tein Mensch wieder erfahren, und ließ ihm teine Rube. Da erzählte er, por langen Jahren, wie er auf ber Banberichaft gang abge= riffen und ohne Geld gewesen, habe er einen Juben erschlagen, und der Jude habe in der letten Todesangst die Worte gesprochen 'die Hare Sonne wirds an ben Tag bringen!' Run hatts die Sonne eben gern an den Tag bringen wollen, und hatt an der Wand geblinkt und Rringel gemacht, fie batts aber nicht gekonnt. Danach bat er fie noch besonders, fie dürfte es niemand sagen, sonst kam er um fein Leben, bas verfprach fie auch. Mis er fich aber gur Arbeit gefest hatte, gieng fie ju ihrer Gevatterin und vertraute ihr die Gefchichte, fie burfte fie aber teinem Menfchen wieder fagen; ebe aber brei Tage vergiengen, mußte es bie gange Stabt, und ber Schneiber tam vor bas Gericht und ward gerichtet. Da brachte es boch bie flare Sonne an ben Sag.

## Das blaue Licht.

Es war einmal ein Solbat , ber hatte bem König lange Jahre treu gedient: als aber ber Rrieg zu Ende mar und ber Golbat. ber vielen Bunden megen, die er empfangen hatte, nicht weiter die= nen konnte, fprach ber Ronig ju ihm 'bu kannst beim geben, ich brauche dich nicht mehr: Gelb bekommst du weiter nicht, denn Lohn erhalt nur ber, welcher mir Dienste bafur leiftet.' Da wußte ber Solbat nicht womit er fein Leben friften follte: gieng voll Sorgen fort und gieng ben gangen Tag, bis er Abends in einen Balb tam. Als bie Rinfternis einbrach, fab er ein Licht, bem naberte er fich und tam ju einem Saus, barin wohnte eine Bere. 'Gib mir boch ein Rachtlager und ein wenig Effen und Trinken,' fprach er ju ihr, 'ich verschmachte fonst.' 'Dho!' antwortete fie, 'wer gibt einem verlaufenen Solbaten etwas? boch will ich barmbergig fein und dich aufnehmen, wenn bu thuft mas ich verlange.' 'Bas verlangst bu?' fragte ber Solbat. Dag bu mir morgen meinen Garten umgrabft.' Der Golbat willigte ein und arbeitete ben fol= genden Tag aus allen Kräften, konnte aber vor Abend nicht fertig werden. '3ch febe mohl,' fprach die Bere, 'daß du heute nicht mei= ter kannst: ich will bich noch eine Nacht behalten, dafür follst du

mir morgen ein Fuber Holz spalten und klein machen.' Der Solsbat brauchte bazu den ganzen Tag, und Abends machte ihm die Here den Borschlag noch eine Nacht zu bleiben. Du follst mir Morgen nur eine geringe Arbeit thun, hinter meinem Hause ist ein alter wasserleerer Brunnen, in den ist mir mein Licht gefallen, es brennt blau und verlischt nicht, das sollst du mir wieder herauf hoslen.' Den andern Tag führte ihn die Alte zu dem Brunnen und ließ ihn in einem Korb hinab. Er sand das blaue Licht und machte ein Zeichen daß sie ihn wieder hinauf ziehen sollte. Sie zog ihn auch in die Höhe, als er aber dem Rand nahe war, reichte sie hand hinab und wollte ihm das blaue Licht abnehmen. Rein,' sagte er und merkte ihre bösen Gedanken, das Licht gebe ich dir nicht eher, als bis ich mit beiden Küßen auf dem Erdboden stehe.' Da gerieth die Here in Buth, ließ ihn wieder hinab in den Brunnen sallen und gieng sort.

Der arme Soldat siel ohne Schaben zu nehmen auf den seuchsten Boden, und das blaue Licht brannte fort, aber was konnte ihm das helsen? er sah wohl daß er dem Tod nicht entgehen würde. Er saß eine Weile ganz traurig, da griff er zufällig in seine Tasche und fand seine Tadackspfeise, die noch halb gestopst war. 'Das soll dein letztes Bergnügen sein' dachte er, zog sie heraus, zündete sie an dem blauen Licht an und sieng an zu rauchen. Mis der Damps in der Hohle umhergezogen war, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen vor ihm und fragte 'Herr, was besiehlst du?' 'Was habe ich dir zu besehlen?' erwiderte der Soldat ganz verwundert. 'Ich muß alles thun,' sagte das Männ=

den, 'was bu verlangft.' 'Gut,' fprach ber Golbat, 'fo hilf mir zuerft aus dem Brunnen.' Das Mannchen nahm ibn bei der Sand und führte ihn burch einen unterirdischen Bang, vergaß aber nicht das blaue Licht mitzunehmen. Es zeigte ibm unterwegs bie Schate, welche bie Bere gusammengebracht und ba verftedt hatte, und der Soldat nahm fo viel Gold als er tragen tonnte. oben war, fprach er ju bem Mannchen 'nun geh bin, bind die alte Bere und führe fie vor bas Gericht.' Richt lange, fo tam fie auf einem wilben Rater mit furchtbarem Gefchrei fonell wie der Wind vorbei geritten, und es bauerte abermals nicht lang, fo mar bas Mannchen zurud, 'es ift alles ausgerichtet' fprach es, 'und bie Bere hangt icon am Galgen.' Berr, mas befiehlft bu meiter ?' fragte ber Rleine. 'In bem Mugenblid nichts,' antwortete ber Gol= bat, 'bu tannft nach Saus geben: fei nur gleich jur Sand wenn 'Es ift nichts nothig,' fprach bas Mannchen, 'als ich bich rufe.' baß bu beine Pfeife an bem blauen Licht anzundeft, bann ftebe ich gleich bor bir.' Darauf verschwand es vor feinen Mugen.

Der Solbat kehrte in die Stadt zuruck, aus der er gekommen war. Er gieng in den besten Gasthof und ließ sich schöne Rieider machen, dann befahl er dem Wirth ihm ein Zimmer so prächtig als möglich einzurichten. Als es fertig war und der Soldat es bezogen hatte, rief er das schwarze Männchen und sprach 'ich habe dem König treu gedient, er aber hat mich sortgeschieft und mich hungern lassen, dafür will ich jeht Rache nehmen.' 'Bas soll ich thun?' fragte der Kleine. 'Spät Abends wenn die Königstochter im Bett liegt, so bring sie schlasend hierher, sie soll Mägbedienste

bei mir thun.' Das Männchen sprach 'für mich ist das ein leichetes, für dich aber ein gefährliches Ding, wenn das heraus kommt, wird es dir schlimm ergehen.' Als es zwölf geschlagen hatte, sprang die Thüre auf, und das Männchen trug die Königstochter herein. 'Aha, bist du da?' rief der Soldat, 'frisch an die Arbeit! geh, hol den Besen und kehr die Stude.' Als sie fertig war, hieß er sie zu seinem Sessel kommen, streckte ihr die Füße entgegen und sprach 'zieh mir die Stiefel aus,' warf sie ihr dann ins Gesicht, und sie mußte sie ausbeben, reinigen und glänzend machen. Sie that aber alles, was er ihr besahl, ohne Widerstreben, stumm und mit halbegeschlossenen Augen. Bei dem ersten Hanscherit trug sie das Männschen wieder in das königliche Schloß und in ihr Bett zurück.

Am anbern Morgen, als die Königstochter ausgestanden war, gieng sie zu ihrem Bater, und erzählte ihm sie hätte einen wunderslichen Traum gehabt, ich ward durch die Straßen mit Bligesschnelle sortgetragen und in das Zimmer eines Soldaten gedracht, dem mußte ich als Magd dienen und auswarten und alle gemeine Arbeit thun, die Stube kehren und die Stiesel putzen. Es war nur ein Traum, und doch din ich so müde, als wenn ich wirklich alles gethan hätte.' Der Traum könnte wahr gewesen sein,' sprach der König, ich will dir einen Rath geben, stecke deine Tasche voll Erdssen und mache ein kleines Loch in die Tasche, wirst du wieder absgeholt, so fallen sie heraus und lassen die Spur auf der Straße.' Mis der König so sprach, stand das Männchen unsichtbar dabei und hörte alles mit an. Nachts, als es die schlasende Erdsingstochster wieder durch die Straßen trug, sielen zwar einzelne Erdsen aus

ber Tafche, aber fie konnten keine Spur machen, benn bas liftige Männchen hatte vorher in allen Strafen Erbfen verftreut. Die Königs= tochter aber mußte wieber bis jum hahnenschrei Mägdebienfte thun.

Der König schickte am folgenden Morgen seine Leute aus, welche bie Spur suchen sollten, aber es war vergeblich, benn in allen Strassen saie faßen die armen Kinder und lasen Erbsen auf und sagten 'es hat heut Nacht Erbsen geregnet.' 'Wir müssen etwas anderes aussinnen,' sprach der König', 'behalt deine Schuh an, wenn du dich zu Bett legst, und ehe du von dort zurück kehrst, verstecke einen davon zich will ihn schon sinden.' Das schwarze Männchen vernahm den Anschlag, und als der Solbat Abends verlangte es sollte die Königstochter wieder herbei tragen, rieth es ihm ab und sagte gegen diese List wüßte es kein Mittel, und wenn der Schuh bei ihm gefunden würde, so könnte es ihm schlimm ergehen. 'Thue was ich dir sage' erwiderte der Solbat, und die Königstochter mußte auch in der dritten Nacht wie eine Magd arbeiten; sie versteckte aber, ehe sie zurückgetragen wurde, einen Schuh unter das Bett.

Am andern Morgen ließ der König in der ganzen Stadt den Schuh seiner Tochter suchen: er ward bei dem Soldaten gesunden, und der Soldat selbst, der sich auf Bitten des Kleinen zum Thor hinaus gemacht hatte, ward bald eingeholt und ins Gefängnis geworfen. Er hatte sein Bestes bei der Flucht vergessen, das blaue Licht und das Sold, und hatte nur noch einen Dukaten in der Tasche. Als er nun mit Ketten belastet an dem Fenster seines Gesängnisses stand, sah er einen seiner Kameraden vorbeigehen. Er klopste an die Scheibe, und als er herheitam, sagte er sei so gut

und hol mir bas fleine Bunbelchen, bas ich in dem Gafthaus habe liegen laffen, ich gebe dir bafur einen Dukaten. Der Ramerad lief bin, und brachte ihm bas Berlangte. Sobalb ber Solbat wieber allein war, stedte er feine Pfeife an und ließ bas fcmarge Mann= den tommen. 'Sei ohne Furchti,' fprach es ju feinem herrn, 'geb hin wo fie dich hinführen und laß alles geschehen, nimm nur das blaue Licht mit.' Am anderen Tag ward Gericht über den Golbaten gehalten, und obgleich er nichts Bofes gethan hatte, verur= theilte ihn der Richter boch zum Tode. Als er nun hinaus geführt wurde, bat er ben Konig um eine lette Gnabe. 'Was für eine?' fragte der Konig. Das ich auf dem Weg noch eine Pfeife rauden barf.' 'Du fannst brei rauchen,' antwortete ber König, 'aber glaube nicht daß ich dir bas Leben fchenke.' Da gog ber Solbat feine Pfeife heraus und gundete fie an dem blauen Licht an, und wie ein paar Ringel von Rauch aufgestiegen waren, fo ftand fcon bas Mannchen ba, hatte einen kleinen Knuppel in ber Sand und fprach 'was befiehlt mein herr?' 'Schlag mir ba bie falfchen Richter und ihre Safcher zu Boden, und verschone auch den Konig nicht, ber mich fo fchlecht behandelt hat.' Da fuhr bas Mannchen wie der Blis, sidgad, bin und ber, und wen es mit feinem Rnup= pel nur anrührte, ber fiel ichon ju Boben, und getraute fich nicht Dem Ronig ward angft, er legte fich auf bas mehr zu regen. Bitten und um nur das Leben ju behalten gab er dem Golbat bas Reich und feine Tochter gur Frau.

# Das eigensinnige Rind.

Es war einmal ein Kind eigensinnig und that nicht was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helsen, und in kurzem lag es auf dem Todtenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Armchen wieder hervor und reichte in die Hohe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber thaten, so half das nicht, das Armchen kam immer wieder heraus. Da mußte die Mutter selbst zum Grabe gehn und mit der Ruthe aus Armchen schlagen, und wie sie das gethan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.

## Die drei Feldscherer.

Drei Felbscherer reiften in der Welt, meinten ihre Kunft ausgelernt ju haben und tamen in ein Birthebaus, wo fie übernachten woll= Der Wirth fragte wo fie ber waren und hinaus wollten ? 'Bir rieben auf unfere Runft in ber Belt herum.' 'Beigt mir boch einmal, mas ihr konnt' fagte ber Wirth. Da fprach ber erfte er wollte feine Sand abichneiben und morgen früh wieber anheilen: der zweite sprach er wollte fein Berg ausreißen und morgen fruh wieder anheilen: der britte fprach er wollte feine Mugen ausstechen und morgen fruh wieder einheilen. 'Ronnt ihr bas' fprach ber Birth, 'fo habt ihr ausgelernt.' Sie hatten aber eine Salbe, was fie damit bestrichen, bas beilte jusammen, und bas Flaschchen, wo fie drin mar, trugen fie beständig bei fich. Da fchnitten fie Sand Berg und Muge vom Leibe, wie fie gefagt hatten, legtens gu= fammen auf einen Teller und gabens bem Birth: der Birth gabs einem Madchen, bas follts in ben Schrant ftellen und wohl aufheben. Das Madden aber hatte einen heimlichen Schat, ber mar Wie nun ber Wirth, die drei Felbscherer und alle ein Solbat. Leute im Saus fcbliefen, tam ber Golbat und wollte mas zu effen haben. Da folog bas Mabden ben Schrant auf und holte ihm

etwas, und über der großen Liebe vergaß es bie Schrankthure gu= jumachen, feste fich jum Liebsten an Tifch und fie fcmatten mit einander. Wie es fo vergnügt fag und an tein Unglud bachte. tam die Rate bereingeschlichen, fand ben Schrant offen, nahm bie Sand das Berg und die Augen der drei Relbscherer, und lief damit hinaus. Als nun ber Goldat gegeffen hatte, und das Madchen bas Gerath aufheben und den Schrant zuschließen wollte, da fab es wohl daß der Teller, den ihm der Wirth aufzuheben gegeben hatte, ledig mar. Da fagte es erfchrocken ju feinem Schat 'ach, was will ich armes Mabchen anfangen! Die Sand ift fort, bas Berg und die Mugen find auch fort, wie wird mirs morgen früh ergeben!' 'Sei ftill,' fprach er, 'ich will bir aus ber Roth bel= fen: es bangt ein Dieb braufen am Galgen, bem will ich bie Band abschneiben; welche Band mare benn ?' 'Die rechte.' gab ihm bas Mabchen ein fcharfes Meffer, und er gieng bin, fonitt dem armen Gunder die rechte Sand ab und brachte fie berbei. Darauf pacte er die Rate und ftach ihr die Mugen aus; nun fehlte nur noch bas Berg. 'Sabt ihr nicht geschlachtet, und liegt bas Schweinefleisch nicht im Reller?' 'Ja' fagte bas Dabchen. 'Mun, bas ift gut' fagte ber Golbat, gieng hinunter und holte ein Schweineherz. Das Mabchen that alles zusammen auf ben Teller, und stellte ihn in den Schrant, und als ihr Liebster barquf Ab= fchied genommen hatte, legte es fich ruhig ins Bett.

Morgens, als die Felbscherer aufftanden, fagten fie bem Mabchen es sollte ihnen den Teller holen, darauf hand herz und Augen lägen. Da brachte es ihn aus dem Schrank, und ber erste hielt sich die Diebshand an und bestrich sie mit seiner Salbe, alsbald war sie ihm angewachsen. Der zweite nahm die Ragenaugen und heilte sie ein: ber dritte machte das Schweineherz sest. Der Wirth aber stand dabei, bewunderte ihre Kunst und sagte bergleichen hätt er noch nicht gesehen, er wollte sie bei jedermann rühmen und empsehlen. Darauf bezahlten sie ihre Zeche und reisten weiter.

Wie fie fo bahin giengen, fo blieb der mit dem Schweineherzen gar nicht bei ihnen, fondern wo eine Ede mar, lief er bin und fonuffelte barin herum, wie Schweine thun. Die andern wollten ihn an dem Rockschlippen gurudhalten, aber bas half nichts, er rif fich los und lief bin, wo der dicfte Unrath lag. Der zweite ftellte fich auch munderlich an, rieb die Augen und fagte ju bem andern 'Ramerad, was ift bas? bas find meine Augen nicht, ich febe ja nichts, leite mich boch einer, bag ich nicht falle.' giengen fie mit Mube fort bis jum Abend, wo fie ju einer andern Berberge tamen. Gie traten jufammen in die Birtheftube, ba faß in einer Ede ein reicher herr vorm Tifch und gahlte Belb. mit ber Diebshand gieng um ihn herum, judte ein paarmal mit bem Urm, endlich, wie ber herr fich umwendete, griff er in ben Baufen binein und nahm eine Sand voll Gelb beraus. fabs und fprach 'Ramerad, mas machft bu? ftehlen barfft bu nicht, fcam bich!' 'Gi,' fagte er, 'was tann ich bafur! es gudt mir in ber Sand, ich muß zugreifen, ich mag wollen ober nicht." Sie legten fich banach folafen, und wie fie ba liegen, ifte fo finfter, daß man teine Sand vor Mugen feben tann. Muf einmal ermachte ber mit den Ratenaugen, wectte die andern und sprach

Brüber, schaut einmal auf, seht ihr die weißen Mäuschen, die da herumlausen? Die zwei richteten sich auf, konnten aber nichts sehen. Da sprach er 'es ist mit uns nicht richtig, wir haben das Unsrige nicht wieder gekriegt, wir müssen zurück zu dem Wirth, der hat uns betrogen.' Also machten sie sich am andern Morgen dahin auf und fagten dem Wirth sie hätten ihr richtig Werk nicht wieder gekriegt, der eine hätte eine Diebshand, der zweite Kahenaugen, und ber dritte ein Schweineherz. Der Wirth sprach daran müßte das Mädschen Schuld sein und wollte es rusen, aber wie das die drei hatte kommen sehen, war es zum hinterpförtichen fortgelausen, und kam nicht wieder. Da sprachen die drei er sollte ihnen viel Geld geben, sonst ließen sie ihm den rothen Hahn übers Haus sliegen: da gab er was er hatte und nur aufbringen konnte, und die drei zogen damit fort. Es war sur ihr Lebtag genug, sie hätten aber doch lieber ihr richtig Werk gehabt.

## Die sieben Schwaben.

Sinmal waren sieben Schwaben beisammen, der erste war der herr Schulz, der zweite der Sackli, der britte der Marli, der vierte ber Bergli, der fünste der Michal, der sechste der Hans, der siebente der Beitliz die hatten alle siebene sich vorgenommen die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Thaten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewassneter Hand und sicher giengen, saben sies für gut an, daß sie sich zwar nur einen einzigen aber recht starten und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß faßten sie alle siebene zusammen an, vorn gieng der kühnste und männlichste, das mußte der Herr Schulz sein, und dann solgten die andern nach der Reihe und ber Beitli war der lehte.

Run geschah es, als sie im heumonat eines Tags einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mußten, daß in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Roßtäfer oder eine hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeistog und seindlich brummelte. Der herr Schulz erschrack, daß er fast den Spieß hätte salz len lassen und ihm der Angsischweiß am ganzen Leibe ausbrach. Horcht,' rief er seinen Geschen, 'Gott, ich höre eine Trom-

mel!' Der Jackli, ber hinter ihm ben Spieß hielt und bem ich weiß nicht was für ein Geruch in die Nase tam, sprach 'etwas ift ohne Zweifel vorhanden, benn ich schmed bas Bulver und ben Bund= ftrid.' Bei biefen Worten bub ber Berr Schulz an die Rlucht zu ! ergreifen, und fprang im bui über einen Baun, weil er aber ge= rabe auf die Binten eines Rechen fprang, ber vom Beumachen ba liegen geblieben mar, fo fuhr ihm ber Stiel ins Geficht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. 'D wei, o wei,' fcrie ber herr Schult, 'nimm mich gefangen, ich ergeb mich ich, ergeb mich!' Die andern feche bupften auch alle einer über den andern bergu und fcrien 'gibst bu dich, fo geb ich mich auch, gibst bu dich, fo geb ich mich auch.' Endlich, wie tein Feind ba mar, ber fie bin= den und fortführen wollte, merkten fie daß fie betrogen maren: und damit die Geschichte nicht unter die Leute kame, und fie nicht ge= narrt und gespottet wurden, verschwuren fie fich unter einander fo lang davon ftill ju schweigen, bis einer unverhofft das Maul aufthate-

hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichteit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Rach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachseld, da saß ein hafe
in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Bohe, und hatte
die großen gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei
dem Anblick des grausamen und wilden Thieres insgesammt und
hielten Rath was zu thun das wenigst gefährliche wäre. Denn so
sie sliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzte ihnen nach
und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie
wir mussen einen großen und gefährlichen Kamps bestehen, frisch

gewagt ist halb gewonnen!' fasten alle siebene ben Spies an , ber herr Schulz vorn und ber Beitli hinten. Der herr Schulz wollte ben Spies noch immer anhalten, ber Beitli aber war hinten ganz muthig geworben , wollte losbrechen und rief

'stoß zu in aller Schwabe Name,
fonst wünsch i, daß ihr möcht erlahme.'
Aber der Hans wußt ihn zu treffen und sprach
beim Element, du hascht gut schwäße,
bischt stets der letscht beim Drachebege.'

Der Michal rief

'es wird nit fehle um ei haar, so ischt es wohl der Teufel gar.'

Drauf kam an den Iergli die Reihe der sprach 'ischt er es nit, so ischts sei Muter oder des Teusels Stiesbruder.'

Der Marli hatte ba einen guten Gebanken und fagte zum Beitli 'gang, Beitli, gang, gang bu voran, i will babinte vor bi ftahn.'

Der Beitli horte aber nicht brauf und ber Sadli fagte 'ber Schulz, ber muß ber erfchte fei, benn ihm gebuhrt bie Ehr allei.'

Da nahm fich ber Gerr Schulz ein herz und fprach gravitätisch 'so zieht denn herzhaft in den Streit, hieran erkennt man tapfre Leut.'

Da giengen sie insgesammt auf ben Drachen los. Der herr Schulz fegnete fich und rief Gott um Beistand an: wie aber bas alles nicht helfen wollte und er bem Feind immer naher tam, fchrie er in großer Angft 'hau! hurlehau! hau! hauhau!' Davon erwachte ber has, erfchrack und fprang eilig davon. Als ihn ber herr Schulz fo felbflüchtig fah, ba rief er voll Freude

'pot, Beitli, lueg, lueg, was ifc bas? bas Ungehüer ifcht a Sas.'

Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und tam an bic Mofel, ein mofiges, ftilles und tiefes Baffer, barüber nicht viel Bruden find, sondern man an mehrern Orten fich muß in Schiffen überfahren laffen. Beil die fieben Schwaben beffen un= berichtet waren, riefen fie einem Mann, ber jenfeits bes Baffers feine Arbeit vollbrachte, qu, wie man doch binüber tommen konnte? Der Mann verstand wegen ber Beite und wegen ihrer Sprache nicht was fie wollten, und fragte auf fein trierisch 'mat? mat?' Da meinte ber herr Schulz er fprache nicht anders als 'mabe, mabe burche Baffer,' und hub an, weil er ber Borberfte mar, fich auf ben Beg zu machen und in die Mofel bineinzugeben. Nicht lana. fo verfant er in ben Schlamm und in die antreibenden tiefen Bel= len, feinen but aber jagte ber Wind binüber an bas jenfeitige Ufer. und ein Frosch feste fich babei und quacte 'wat, mat, wat.' Die feche andern borten bas bruben und fprachen 'unfer Befell, der Berr Coulz, ruft uns, tann er hinüber maten, warum wir nicht auch?" Sprangen barum eilig alle jufammen in bas Baffer und ertranten, also daß ein Krosch ihrer fechse ums Leben brachte, und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Saus tam.

## Die brei Sandwerksburschen.

Es waren drei Sandwertsburiche, die hatten es verabredet auf ih= rer Banberung beifammen ju bleiben und immer in einer Stadt ju arbeiten. Muf eine Beit aber fanden fie bei ihren Meiftern tein Berdienst mehr, fo daß fie endlich gang abgeriffen waren und nichts ju leben hatten. Da fprach ber eine 'was follen wir anfangen? bier bleiben konnen wir nicht langer, wir wollen wieber manbern, und wenn wir in der Stadt, wo wir bin tommen, teine Arbeit fin= ben, fo wollen wir beim Berbergevater ausmachen bag wir ihm fcreiben wo wir une aufhalten, und einer vom andern Nachricht haben tann, und bann wollen wir uns trennen;' bas fcbien ben andern auch das Befte. Gie jogen fort, ba tam ihnen auf bem Beg ein reich getleibeter Mann entgegen, ber fragte wer fie maren. Sandwerkeleute und fuchen Arbeit: wir haben uns bisher jufammen gehalten, wenn wir aber teine mehr finden, fo wollen wir uns tren= 'Das hat teine Noth,' fprach der Mann, 'wenn ihr thun wollt was ich euch fage, folls euch an Gelb und Arbeit nicht feh= len; ja ihr follt große Berren werden und in Rutichen fahren.' Der eine fprach 'menns unferer Seele und Seligfeit nicht fcabet, fo wollen wirs wohl thun.' 'Rein,' antwortete ber Mann, 'ich habe

feinen Theil an euch.' Der andere aber batte nach feinen Rugen gesehen, und als er ba einen Pferbefuß und einen Menschenfuß er= blickte, wollte er fich nicht mit ihm einlaffen. Der Teufel aber fprach 'gebt euch gufrieden, es ift nicht auf euch abgeseben, fonbern auf eines anderen Seele, ber ichon halb mein ift, und beffen Daag nur voll laufen foll.' Beil fie nun ficher maren, willigten fie ein, und der Teufel fagte ibnen mas er verlangte, der erfte follte auf jede Frage antworten 'wir alle drei,' ber zweite 'ums Gelb,' ber britte 'und bas mar Recht.' Das follten fie immer hinter einan= ber fagen, weiter aber durften fie tein Bort fprechen, und überträ= ten fie bas Bebot, fo mare gleich alles Beld verschwunden: fo lange fie es aber befolgten, follten ihre Tafchen immer voll fein. Bum Anfang gab er ihnen auch gleich so viel als fie tragen konnten, und bieß fie in die Stadt in das und das Wirthshaus geben. giengen hinein, der Wirth tam ihnen entgegen und fragte 'wollt ibr etwas ju effen?' Der erfte antwortete 'wir alle brei.' 'Ja,' fagte ber Birth, 'bas mein ich auch.' Der zweite 'ums Gelb.' 'Das versteht fich' fagte ber Wirth. Der britte 'und bas mar Recht.' 'Ja wohl mars Recht' fagte ber Wirth. Es ward ihnen nun gut Effen und Trinken gebracht, und wohl aufgewartet. Rach bem Effen mußte die Bezahlung geschehen, da hielt ber Birth dem einen die Rechnung bin, der fprach 'wir alle brei,' der zweite 'ums Beld,' ber britte 'und bas mar Recht.' 'Freilich ifte Recht,' fagteber Birth, 'alle brei bezahlen, und ohne Gelb fann ich nichts geben.' Sie bezahlten aber noch mehr als er geforbert batte. Die Safte faben bas mit an und fprachen 'bie Leute muffen toll fein.'

'Ja, bas find fie auch,' fagte ber Wirth, 'fie find nicht recht flug.' So blieben fie eine Beit lang in bem Birthebaus und fprachen fein ander Bort als 'wir alle brei, ums Gelb, und bas mar Recht.' Sie faben aber, und mußten alles was barin vorgieng. Es trug fich ju, bag ein großer Raufmann tam mit vielem Gelb, ber fprach Berr Birth, beb er mir mein Gelb auf, ba find bie brei narri= fchen Sandwerteburiche, die mochten mire ftehlen.' Das that ber Birth. Wie er ben Mantelfact in feine Stube trug, fühlte er baß er schwer von Gold mar. Darauf gab er ben brei Sandwertern unten ein Lager, ber Raufmann aber tam oben bin in eine besondere Ms Mitternacht war und ber Wirth bachte fie foliefen alle, tam er mit feiner Rrau, und fie hatten eine holzart und folugen ben reichen Kaufmann tobt; nach vollbrachtem Mord legten fie fich wieber ichlafen. Wies nun Tag mar, gabs großen Barm, ber Raufmann lag tobt im Bett und fcwamm in feinem Blut. Da liefen alle Gafte jusammen, ber Wirth aber fprach 'bas baben bie brei tollen Sandwerter gethan.' Die Gafte bestätigten es, und fagten 'niemand anders fanns gewesen fein.' Der Wirth aber ließ fie rufen und fagte ju ihnen 'habt ihr ben Raufmann getobtet ?' 'Bir alle brei' fagte ber erfte, 'ums Gelb' ber zweite, 'und bas war Recht' ber britte. 'Da bort ihre nun,' fprach ber Birth, 'fie geftehens felber.' Gie wurden alfo ins Gefangnis gebracht, und follten gerichtet werben. Wie fie nun faben bag es fo ernfthaft gieng, ward ihnen boch angft, aber Nachts tam ber Teufel und fprach haltet nur noch einen Sag aus, und verscherzt euer Glud nicht, es foll euch tein Saar gefrummt werben.' Am anbern

Morgen wurden fie vor Gericht geführt: ba fprach ber Richter 'feid ibr die Morder?' 'Bir alle drei.' Barum babt ihr ben Rauf= mann erichlagen?' 'Ums Geld.' 'Ihr Bofewichter,' fagte ber Richter, 'habt ihr euch nicht ber Gunde gescheut?' . 'Und bas mar Recht.' 'Sie haben bekannt und find noch balsftarrig dazu' fprach ber Richter, 'führt fie gleich jum Tob.' Alfo murben fie binausgebracht, und der Wirth mußte mit in ben Rreif treten. nun bon ben Benteretnechten gefaßt und oben aufs Geruft geführt wurden, wo der Scharfrichter mit blogem Schwerte fland, tam auf einmal eine Rutsche mit vier blutrothen Füchsen bespannt, und fuhr bag bas Reuer aus ben Steinen fprang, aus bem Renfter aber winkte einer mit einem weißen Tuche. Da fprach ber Scharfrichter 'es fommt Gnade,' und ward auch aus bem Bagen 'Gnade! Gnade!' gerufen. Da trat ber Teufel heraus, als ein febr vorneh= mer herr, prachtig getleidet und fprach ihr brei feib unfculbig; ihr durft nun fprechen, fagt beraus mas ihr gefeben und gebort habt.' Da fprach ber alteste 'wir haben ben Raufmann nicht ge= töbtet, ber Morber fteht ba im Rreiß' und beutete auf ben Birth, 'aum Babrzeichen geht bin in feinen Reller, ba bangen noch viele andere, die er ums Leben gebracht.' Da fchickte ber Richter die Benteretnechte bin, die fanden es, wies gefagt mar, und als fie bem Richter das berichtet hatten, ließ er ben Wirth hinauf führen und ihm bas haupt abschlagen. Da sprach ber Teufel zu ben dreien 'nun hab ich die Seele, die ich haben wollte, ihr feid aber frei und habt Gelb für euer Lebtag.'

# Der Königssohn der sich vor nichts fürchtet.

Ss war einmal ein Konigssohn," bem gefiels nicht mehr babeim in feines Baters Saus, und weil er por nichts Rurcht hatte, fo bachte er 'ich will in die weite Welt geben, ba wird mir Beit und Beile nicht lang, und ich werbe wunderliche Dinge genug feben." Mfo nahm er von feinen Eltern Abichied und gieng fort, immer au. von Morgen bis Abend, und es war ihm einerlei wo hinaus ibn ber Beg führte. Es trug fich ju, bag er vor eines Riefen Saus tam, und weil er mube mar, feste er fich vor die Thure und rubte. Und als er feine Augen fo bin und ber geben ließ, fah er auf bem hof bes Riefen Spielwert liegen : bas waren ein paar mächtige Rugeln und Regel fo groß als ein Menfch. ein Beilchen betam er Luft, ftellte die Regel auf und ichob mit ben Rugeln banach, fchrie und rief wenn die Regel fielen, und war guter Dinge. Der Riefe borte ben garm, ftredte feinen Ropf jum Fenfter heraus und erblidte einen Menfchen, ber nicht größer war als andere und boch mit feinen Regeln fpielte. 'Burmchen,' rief er, 'was tegelft bu mit meinen Regeln? wer hat bir bie Starte baju gegeben ?' Der Ronigssohn ichaute auf, fah ben Riefen an und fprach 'o bu Rlos, bu meinft mohl, bu hatteft allein ftarte

Arme? ich fann alles, wozu ich Luft habe.' Der Riefe tam berab, fab bem Regeln gang verwundert zu und fprach 'Menschenkind, wenn du der Art bift, fo geh und hol mir einen Apfel bom Baum des Lebens.' 'Bas willst bu bamit?' sprach ber Ronigesobn. 'Ich will ben Apfel nicht für mich,' antwortete ber Riefe, aber ich habe eine Braut, die verlangt banach; ich bin weit in ber Belt umber gegangen und tann ben Baum nicht finden.' '3ch will ibn fcon finden,' fagte ber Königssohn, 'und ich weiß nicht was mich abhalten foll, ben Apfel herunter ju bolen.' Der Riefe fprach 'bu meinst wohl bas ware so leicht? der Garten, worin der Baum fleht, ift von einem eisernen Gitter umgeben, und por bem Gitter liegen wilbe Thiere, eins neben bem andern, die halten Bache und laffen keinen Menschen binein.' 'Mich werden fie icon einlaffen,' fagte ber Ronigsfohn. 'Ja, gelangst bu auch in ben Garten und fiehst ben Apfel am Baum hangen, so ift er boch noch nicht bein: es hangt ein Ring bavor, burch ben muß einer die Sand fteden, wenn er ben Apfel erreichen und abbrechen will, und bas ift noch teinem geglückt.' 'Mir folls icon glücken' fprach ber Ronigsfohn.

Da nahm er Abschied von dem Riesen, gieng fort über Berg und Thal, durch Felder und Wälber, bis er endlich den Wunder= garten fand. Die Thiere lagen rings herum, aber sie hatten die Köpfe gesenkt und schliesen. Sie erwachten auch nicht, als er heran kam, sondern er trat über sie weg, stieg über das Gitter und kam glücklich in den Garten. Da stand mitten inne der Baum des Lebens, und die rothen Üpfel leuchteten an den Uften. Er kletterte an dem Stamm in die Höhe, und wie er nach einem Apfel reichen wollte, sah er einen Ring davor hängen, aber er steckte seine Hand ohne Mühe hindurch und brach den Apfel. Der Ring schloß sich sest auf einen Arm und er fühlte wie auf einmal eine gewaltige Krast durch seine Abern drang. Als er mit dem Apsel von dem Baum wieder herab gestiegen war, wollte er nicht über das Gitter klettern, sondern faste das große Thor und schüttelte nur einmal daran, so sprang es mit Krachen auf. Da gieng er hinaus, und der Bowe, der davor gelegen hatte, war wach geworden und sprang ihm nach, aber nicht in Wuth und Wildheit, sondern er solgte ihm demuthig als seinem Herrn.

Der Königssohn brachte dem Riesen den versprochenen Apfel und sprach 'siehst du, ich habe ihn ohne Mühe geholt.' Der Riese war froh daß sein Wunsch so bald erfüllt war, eilte zu seiner Braut und gab ihr den Apsel, den sie verlangt hatte. Es war eine schöne und kluge Jungsrau, und da sie den Ring nicht an seinem Arm sah, sprach sie 'ich glaube nicht eher daß du den Apsel geholt hast, als dis ich den Ring an deinem Arm erblicke.' Der Riese sagte 'ich brauche nur heim zu gehen und ihn zu holen' und meinte es wäre ein leichtes ihn dem schwachen Menschen mit Gewalt weg zu nehmen, wenn er ihn nicht gutwillig geben wollte. Er sorderte also den Ring von ihm, aber der Königssohn wollte ihn nicht geben. 'Wo der Apsel ist muß auch der Ring sein,' sprach der Riese, 'gibst du ihn nicht gutwillig, so mußt du mit mit darum kämpsen.'

Sie rangen lange Beit mit einander, aber der Riefe tonnte bem Konigssohn, den die Zaubertraft des Ringes ftartte, nichts anhaben. Da fann der Riefe auf eine Lift und fprach zu ihm 'mir ift warm

geworden bei dem Kampf, und dir auch, wir wollen im Flusse baden und uns abkühlen, eh wir wieder anfangen.' Der Königssohn, der von Kalschelt nichts wußte, gieng mit ihm zu dem Wasser, streiste mit seinen Kleidern auch den Ring vom Arm und sprang in den Fluß. Alsbald griff der Riese nach dem Ring und lief damit fort, aber der Löwe, der den Diebstahl bemerkt hatte, setzte dem Riesen nach, riß den Ring ihm aus der Hand und brachte ihn seinem Herrn zurück. Da stellte sich der Riese hinter einen Eichbaum, und als der Königssohn beschäftigt war seine Kleider wieder anzuziehen, übersiel er ihn und stach ihm betde Augen aus.

Run stand da ber arme Königssohn, war blind und wußte fich nicht zu helfen. Da tam ber Riefe wieder berbei, faßte ibn bei ber Sand, wie jemand ber ihn leiten wollte, und führte ihn auf bie Spige eines hohen Felfens. Dann ließ er ihn fleben, und bachte 'noch ein paar Schritte weiter, fo flurzt er fich tobt, und ich fann ibm den Ring abzieben.' Aber der treue Lowe batte feinen herrn nicht verlaffen, hielt ihn am Kleibe fest und jog ihn allmälig wieber jurud. Mis der Riefe tam und den Todten berauben wollte, ba fab er bag feine Lift vergeblich gewefen war. 'Ift benn ein fo schwaches Menschenkind nicht zu verderben!' sprach er zornig zu fich felbit, faßte ben Ronigssohn und führte ihn auf einem andern Weg nochmals zu dem Abgrund: aber der Löwe, der die bofe Abficht mertte, half feinem Beren auch hier aus ber Gefahr. Mis fie nahe jum Rand getommen waren, ließ der Riefe die Sand bes Blinden fahren und wollte ihn allein gurudlaffen, aber ber Bowe fließ ben Riefen, daß er binab fturgte, und zerschmettert auf ben Boden fiel.

Das treue Thier zog seinen Herrn wieder von dem Mogrund zurück und leitete ihn zu einem Baum, an dem ein klarer Bach floß. Der Königssohn seste sich da nieder, der Löwe aber legte sich und spriste mit seiner Tage ihm das Wasser ins Antlig. Kaum hatten ein paar Tröpschen die Augenhöhlen benetzt, so konnte er wieder etwas sehen und bemerkte ein Böglein, das flog ganz nah vordet, stieß sich aber an einen Baumstamm: hierauf ließ es sich in das Wasser herab und badete sich darin, dann slog es auf, strich ohne anzustoßen zwischen den Bäumen hin, als hätte es sein Gesicht wieder bekommen. Da erkannte der Königssohn den Wink Gottes, neigte sich herad zu dem Wasser und wusch und badete sich darin das Gesicht. Und als er sich aufrichtete, hatte er seine Augen wieder so hell und rein, wie sie nie gewesen waren.

Der Königssohn dankte Gott für die große Gnade und 30g mit seinem Löwen weiter in der Welt herum. Nun trug es sich zu daß er vor ein Schloß kam, welches verwünsicht war. In dem Thor stand eine Jungfrau von schöner Gestalt und seinem Antlig, aber sie war ganz schwarz. Sie redete ihn an und sprach 'ach, könntest du mich erlösen aus dem bösen Zauber, der über mich geworfen ist.' 'Was soll ich thun?' sprach der Königssohn. Die Jungfrau antwortete 'drei Rächte mußt du in dem großen Saubes verwünsichten Schlosses zudringen, aber es darf keine Furcht in dein herz kommen. Wenn sie dich auf das ärgste quälen und du hältst es aus ohne einen Laut von dir zu geden, so din ich erlöst; das Leben dürsen sie dir nicht nehmen.' Da sprach der Königssohn 'ich fürchte mich nicht, ich wills mit Gottes Hilse versuchen.'

Alfo gieng er frohlich in bas Schloß, und als es buntel ward. feste er fich in ben großen Saal und martete. Es mar aber ftill bis Mitternacht, ba fleng ploglich ein großer garm an und ausallen Eden und Winkeln tamen tleine Teufel herbei. Gie thaten als ob fie ihn nicht faben, festen fich mitten in die Stube, mach= ten ein Feuer an und fiengen an ju fpielen. Wenn einer verlor, fprach er 'es ift nicht richtig, es ift einer ba, ber nicht zu uns gebort, ber ift Schuld, baf ich verliere.' 'Bart ich komme, bu binter bem Ofen,' fagte ein anderer. Das Schreien marb immer größer, fo bag es niemand ohne Schrecken batte anboren konnen. Der Königssohn blieb gang rubig fiten und batte keine Kurcht: doch enblich sprangen die Teufel von der Erbe auf und fielen über ihn her, und es waren so viel, daß er sich ihrer nicht erwehren konnte. Sie gerrten ihn auf bem Boben berum, zwickten, fachen, folugen und qualten ibn, aber er gab teinen Laut von fich. Gegen Morgen verschwanden sie, und er war so abgemattet, daß er kaum feine Glieber regen tonnte: als aber ber Tag anbrach, ba trat bie schwarze Jungfrau zu ihm berein. Sie trug in ihrer hand eine fleine Flasche, worin Baffer des Lebens mar, damit wusch fie ibn, und alsbald fühlte er alle Schmerzen verschwinden, war frisch und munter. Sie fprach 'eine Racht haft bu gludlich ausgehalten, aber noch zwei fteben dir bevor.' Da gieng fie wieder weg, und im Weggeben bemerkte er bag ihre Füße weiß geworben waren. In ber folgenden Nacht tamen die Teufel und fiengen ihr Spiel aufs neue an : fie fielen über ben Konigsfohn ber und ichlugen ibn viel harter als in ber vorigen Racht, baf fein Leib voll Bunben mar.

Doch ba er alles fiill ertrug, mußten fie von ihm laffen, und als bie Morgenröthe anbrach, erschien die Jungfrau und heilte ibn mit bem Lebenswaffer. Und als fie weggieng, fab er mit Freuden daß fie fcon weiß geworben mar bis ju ben Fingerfpigen. hatte er nur noch eine Nacht auszuhalten, aber die war die Der Teufelssput tam wieber: 'bift bu noch ba?' idrien fie, 'bu follft geveinigt werben, bag bir ber Athem fteben bleibt.' Sie ftachen und folugen ibn, warfen ibn bin und ber und zogen ibn an Armen und Beinen, als wollten fie ibn gerreißen: aber er bulbete alles und gab teinen Laut von fich. Alls bie Teufel ihn verließen, lag er ba ohnmächtig und regte fich nicht: er konnte auch nicht die Augen aufheben, um die Jungfrau zu feben, die berein tam und ihn mit dem Baffer des Lebens benette und begoß. Aber auf einmal mar er von allen Schmerzen befreit und fühlte fich frisch und gefund, als war er aus einem Schlaf ermacht, und wie er die Augen auffchlug, fo fah er die Jungfrau neben fich fteben, die war schneeweiß und fcon, wie der belle Sag. 'Steh auf,' fprach fie, 'und fcwing bein Schwert dreimal über die Treppe, fo ift alles erlöft.' Und als er das ge= than hatte, ba war das gange Schlof vom Bauber befreit, und bie Jungfrau mar eine reiche Konigstochter. Die Diener tamen und fagten im großen Saale mare bie Tafel ichon zubereitet und bie Speisen aufgetragen. Da festen fie fich nieber, agen und tranten jufammen und Abende ward in großen Freuden die Sochzeit gefeiert.

#### 122.

### Der Krautesel.

Es war einmal ein junger Jäger, ber gieng in den Walb auf Er hatte ein frisches und frobliches Berg, und als er daber gieng und auf bem Blatt pfiff, tam ein altes hufliches Mütterchen, bas redete ihn an und fprach 'auten Tag, lieber 3ager, bu bift wohl luftig und vergnügt, aber ich leibe Sunger und Durft, gib mir boch ein Almofen.' Da bauerte ben Jager bas arme Mütterchen, daß er in feine Tafche griff und ihr nach feinem Bermbaen etwas reichte. Run wollte er weiter geben, aber die alte Frau hielt ibn an, und fprach 'hore, lieber Jager, mas ich bir fage, für bein gutes Berg will ich bir ein Gefchent machen: geb nur immer beiner Bege, über ein Beilchen wirft du an einen Baum tommen, barauf fiten neun Bogel, die haben einen Mantel in den Krallen und raufen fich darum. Da lege bu deine Buchfe an und schieß mitten drunter: ben Mantel werden fie bir wohl fallen laffen, aber auch einer von ben Bogeln wird getroffen fein und tobt berab fturgen. Den Mantel nimm mit bir, es ift ein Bunschmantel, wenn bu ihn um die Schultern wirfft, brauchft bu bich nur an einen Ort ju wünschen, und im Augenblick bift bu Mus bem tobten Bogel nimm bas Berg beraus, und ver=

folud es gang, bann wirft bu allen und jeben Morgen fruh beim Muffleben ein Golbftud unter beinem Kopfeiffen finden.'

Der Jäger dankte der weisen Frau und bachte bei sich 'schöne Dinge, die sie mir versprochen hat, wenns nur auch all so einsträse.' Doch, wie er etwa hundert Schritte gegangen war, hörte er über sich in den Asten ein Geschrei und Gezwitscher, daß er ausschauete: da sah er einen Hausen Bögel, die rissen mit den Schnäbeln und Küßen ein Tuch herum, schrien, zerrten und balgeten sich, als wollts ein jeder allein haben. 'Run,' sprach der Jäeger, 'das ist wunderlich, es kommt ja gerade so, wie das Mütterschen gesagt hat,' nahm die Büchse von der Schulter, legte an und that seinen Schuß mitten hinein, daß die Federn herumslogen. Alsbald nahm das Gethier mit großem Schreien die Flucht, aber einer siel todt herab, und der Mantel sank ebensalls herunter. Da that der Jäger wie ihm die Alte geheißen hatte, schnitt den Bogel aus, such Gaus.

Um andern Morgen, als er aufwachte, siel ihm die Berheißung ein, und er wollte sehen ob sie auch eingetroffen wäre. Wie er aber sein Kopfeissen in die Söhe hob, da schimmerte ihm das Goldsstück entgegen, und am andern Morgen sand er wieder eins, und so weiter jedesmal, wenn er aufstand. Er sammelte sich einen Haussen Gold, endlich aber dachte er 'was hilst mir all mein Gold, wenn ich daheim bleibe? ich will ausziehen und mich in der Welt umsehen.'

Da nahm er von feinen Eltern Abschieb, hieng feinen Jager=

rangen und feine Klinte um und jog in die Belt. Es trug fich ju, bag er eines Tages burch einen biden Balb tam, und wie ber ju Ende war, lag in der Ebene vor ihm ein anfehnliches Schloß. In einem Renfter beffelben fland eine Alte mit einer wunderschonen Junafrau und ichaute berab. Die Alte aber mar eine Bere und iprach ju bem Mabchen 'bort tommt einer aus bem Balb, ber bat einen wunderbaren Schat im Leib, ben muffen wir barum beruden, mein Bergenstöchterchen : uns fteht bas beffer an als ihm. ein Bogelberg bei fich, beshalb liegt jeben Morgen ein Golbftuck unter feinem Ropfeiffen.' Gie ergablte ibr wie es bamit beschaffen ware und wie fie darum zu spielen batte, und zulest brobte fie und fprach mit zornigen Mugen 'und wenn bu mir nicht geborchft', fo bift bu ungludlich.' Als nun ber Jager naber fam, erblichte er bas Mädchen und fprach zu fich 'ich bin nun fo lang berumgezo= gen, ich will einmal ausruben and in bas fcone Schloß einteb= ren, Gelb hab ich ja vollauf.' Gigentlich aber war die Urfache, daß er ein Auge auf bas ichone Bilb geworfen hatte.

Er trat in das haus ein, und ward freundlich empfangen und höflich bewirthet. Es dauerte nicht lange, da war er so in das herenmädchen verliebt, daß er an nichts anders mehr dachte und nur nach ihren Augen sah, und was sie verlangte, das that er gerne. Da sprach die Alte 'nun müssen wir das Bogelherz haben, er wird nichts spüren, wenn es ihm sehlt.' Sie richteten einen Trank zu, und wie der gekocht war, that sie ihn in einen Becher und gab ihn dem Mächen, das mußte ihn dem Jäger reichen. Sprach es 'nun, mein Liebster, trink mir zu.' Da nahm er den

Becher, und wie er ben Trank geschluckt hatte, brach er das Herz bes Bogels aus bem Leibe. Das Mädchen mußte es heimlich fortsschaffen und dann selbst verschlucken, denn die Alte wollte es haben. Bon nun an fand er kein Gold mehr unter seinem Kopfkissen, sondern es lag unter dem Kissen bes Mädchens, wo es die Alte jeden Morgen halte: aber er war so verliebt und vernarrt, daß er an nichts anders dachte, als sich mit dem Mädchen die Zeit zu verstreiben.

Da fprach bie alte Bere 'bas Bogelhers haben wir, aber ben Wunschmantel milffen wir ihm auch abnehmen.' Antwortete bas Madden iben wollen wir ihm laffen, er hat ja boch feinen Reich= thum verloren.' Da ward die Alte bos und sprach 'so ein Mantel ift ein munberbares Ding, bas felten auf ber Belt gefunden wird, ben foll und muß ich haben.' Gie gab bem Dabchen Unschläge und fagte wenn es ihr nicht gehorchte, follte es ihm folimm ergeben. Da that es nach dem Gebeiß ber MIten, ftellte fich einmal ans Fenfter und fchaute in die weite Gegend, als war es gang Fragte ber Jäger 'was ftehft bu fo traurig ba?' 'Ach, mein Schat,' gab es jur Antwort, 'ba gegenüber liegt ber Granatenberg, wo die toftlichen Ebelfteine machfen. 3ch trage fo groß Berlangen banach, daß wenn ich baran bente, ich gang traurig bin; aber wer tann fie holen! nur die Bogel, die fliegen, tommen bin . ein Menfch nimmermehr.' Saft bu weiter nichts zu Magen,' fagte ber Jager, 'ben Rummer will ich bir balb vom Bergen neh= Damit faste er fie unter feinen Mantel und munichte fich binüber auf ben Granatenberg, und im Mugenblick fagen fie auch beibe brauf. Da schimmerte das ebele Gestein von allen Seiten, daß es eine Freude war anzusehen, und sie lasen die schönsten und kostbarsten Stücke zusammen. Rum hatte es aber die Alte durch ihre herentunst bewirft daß dem Aäger die Alugen schwer wurden. Er sprach zu dem Mädchen 'wir wollen ein wenig niedersigen und ruhen, ich bin so mübe, daß ich mich nicht mehr auf den Filhen erhalten kann.' Da setzen sie sich, und er legte sein haupt in ihren Schoof und schlief ein. Wie er entschlasen war, da band es ihm den Mantel von den Schultern und hieng ihn sich setzet um, las die Granaten und Steine auf und wünschte sich damit nach haus.

Mls aber ber Jager feinen Schlaf ausgethan hatte und auf= machte, fab er bag feine Liebste ibn betrogen und auf bem wilben Gebirg allein gelaffen batte. 'D,' fprach er, 'wie ift die Untreue fo groß auf ber Welt!' faß ba in Sorge und hetzeleid und houßte nicht mas er anfangen follte. Der Berg aber gehörte wilben und ungeheuern Riefen, die barauf wohnten und ihr Befen trieben, und er faß nicht lange, fo fab er ihrer brei baber fchreiten. Da legte er fich nieder, als war er in tiefen Schlaf versunten. Run tamen die Riefen herbei, und der erfte ftieß ihn mit dem Fuß an und fprach 'was liegt da für ein Erdwurm und beschaut fich in= wendig ?' Der zweite fprach 'tritt ihn tobt.' Der britte aber fprach verächtlich 'das mare der Mühe werth! lagt ihn nur leben, hier tann er nicht bleiben, und wenn er höher fleigt bis auf die Berg= fvite, fo paden ihn die Bolten und tragen ihn fort.' Unter die= fem Gefprach giengen fie porüber, ber Jager aber hatte auf ihre Worte gemerkt, und sobald fie fort waren, ftand er auf und klimmte ben Berggipfel hinauf. Als er ein Weilden da gesessen hatte, so schwebte eine Wolke heran; ergriff ihn, trug ihn fort und zog eine Beitlang am himmel her, dann senkte sie sich und ließ sich über einen größen, rings mit Mauern umgebenen: Krausgarten nieder, also daß er zwischen Kohl und Gemusen sanft put den Boden kam.

Da fab ber Jäger fich um und fprach 'wenn, ich nur etwas zu effen hätte, ich bin fo bungrig, und mit dem Weiterkommen wirds fower fallen; aber: hier feb ich teinen Apfel und teine Birne und feinerlei Dift, überall nichts als Rrautwert.' Endlich bachte er 'aur Roth tann ich von bem Salat effen, ber fcmedt nicht fonberlich, wird mich aber erfrifchen. Alfo fuchte er fich ein fcones Saupt aus und aß bavon, aber kaum batte er ein paar Biffen binab geschluckte, fo war, ibm! so wunberlich zu Muthe, und er fühlte fich gang verändert. Es wuchsen ihm vier Beine, ein bider Ropf und zwei lange Ohren, und er fab mit Schrecken bag er in einen Efel vermandelt mar. Doch weil er dabei immer noch großen Sunger fpurte und ihm ber faftige Galat nach feiner jetigen Natur gut fcmedte, fo ag er mit großer Gier immer ju. Endlich ge= langte er an eine andere Art Salat, aber kaum hatte er etwas bavon verschluckt, so fühlte er aufs neue eine Beranderung, und fehrte in seine menschliche Geftalt jurud.

Nun legte fich ber Sager nieber und schlief seine Mibigkeit aus. Mis er am andern Morgen erwachte, brach er ein haupt von dem bofen und eins von dem guten Salat ab und bachte 'bas foll mir zu dem Meinigen wieder helfen und die Treulosigkeit bestrafen.' Dann stedte er die häupter zu sich, kletterte über die Mauer und

gieng fort, das Schloß seiner Liebsten zu suchen. Als er ein paar Tage herum gestrichen war, sand er es glücklicherweise wieder. Da bräunte er sich schnell sein Gesicht, daß ihn seine eigene Mutter nicht erkannt hätte, gieng in das Schloß und bat um eine Herberge. 'Ich bin so müde,' sprach er, 'und kann nicht weiter.' Fragte die Here 'Landsmann, wer seid ihr, und was ist euer Geschäft?' Er antwortete 'ich din ein Bote des Königs und war ausgeschickt den kösstlichsten Salat zu suchen, der unter der Sonne wächst. Ich din auch so glücklich gewesen ihn zu sindem und trage ihn bei mir, aber die Sonnenhitze brennt gar zu stark, daß mir das zarte Kraut zu welken droht und ich nicht weiß ob ich es weiter bringen werde.'

Als die Alte von dem köftlichen Salat hörte, ward sie lüstern und sprach 'lieber Landsmann, last mich doch den wunderbaren Salat versuchen.' 'Warum nicht?' antwortete er, 'ich habe zwei Säupter mitgebracht und will euch eins geben,' machte seinen Sack auf und reichte ihr das bose hin. Die here dachte an nichts arges und der Mund wässerte ihr so sehr nach dem neuen Gericht, daß sie selbst in die Küche gieng und es zubereitete. Als er sertig war, konnte sie nicht warten, die es auf dem Tisch stand, sondern sie nahm gleich ein paar Blätter und steckte sie in den Mund, kaum aber waren sie verschluckt, so war auch die menschsliche Gestalt verloren, und sie lief als eine Eselin hinab in den Hos. Nun kam die Magd in die Küche sah den sertigen Salat da siehen und wollte ihn austragen, unterwegs aber übersiel sie, nach alter Swohnheit, die Lust zu versuchen, und sie as ein paar Blätter.

ner Eselin und lief hinaus zu der Alten, und die Schüssel mit Salat siel auf die Erde. Der Bote saß in der Zeit bei dem schönen Mädchen, und als niemand mit dem Salat kam, und es doch auch lüstern danach war, sprach es 'ich weiß nicht wo der Salat bleibt.' Da dachte der Jäger 'das Kraut wird schon gewirkt haben' und sprach 'ich will nach der Küche gehen und mich erkundizgen.' Wie er hinab kam, sah er die zwei Eselinnen im Hof herum lausen, der Salat aber lag auf der Erde. 'Schon recht,' sprach er, 'die zwei haben ihr Theil weg' und hob die übrigen Blätter aus, legte sie auf die Schüssel und brachte sie dem Mädchen. 'Ich bring euch selbst das köstliche Essen,' sprach er, 'damit ihr nicht länger zu warten braucht.' Da aß sie davon und war alsbald wie die übrigen ihrer menschlichen Gestalt beraubt und lief als eine Eselin in den Hos.

Rachbem sich der Jäger sein Angesicht gewaschen hatte, also baß ihn die Berwandelten erkennen konnten, gieng er hinab in den Hof und sprach 'sett sollt ihr den Lohn für eure Untreue empfanzen.' Er band sie alle drei an ein Seil und trieb sie sort, die er zu einer Mühle kam. Er klopste an das Fenster; der Müller stedte den Kopf heraus und fragte was sein Begehren wäre. 'Ich habe drei die Khiere,' antwortete er, 'die ich nicht länger behalten mag. Bollt ihr sie bei euch nehmen, Futter und Lager geben, und sie halten wie ich euch sage, so zahl ich dasur was ihr verlangt.' Sprach der Müller 'warum das nicht? wie soll ich sie aber halten?' Da sagte der Jäger der alten Eselin, und das war die Here, sollte er täglich dreimal Schläge und einmal zu fressen geben; der jüns

Ð

II,

,

gern, welche die Magd war, einmal Schläge und breimal Futter; und ber jüngsten, welche das Mädchen war, keinmal Schläge und breimal zu fressen; benn er konnte es doch nicht über das Herz bringen, daß das Mädchen sollte geschlagen werben. Darauf gieng er zurück in das Schloß, und was er nöthig hatte, das fand er alles barin.

Rach ein paar Tagen tam ber Müller und sprach er mußte melben bag die alte Efelin, die nur Schlage betommen hatte und nur einmal ju freffen, gestorben mare. 'Die zwei anbern,' fagte er weiter, 'find zwar nicht gestorben und triegen auch dreimal zu fressen, aber fie find fo traurig, bag es nicht lang mit ihnen bauern kann.' Da erbarmte fich ber Jäger, ließ ben Born fahren und fprach jum Müller er follte fie wieber hertreiben. Und wie fie tamen, gab er ihnen von dem guten Galat ju freffen, daß fie wieber zu Menschen wurden. Da fiel bas icone Madchen bor ihm auf die Knie und fprach 'ach, mein Liebster, verzeiht mir mas ich Bofes an euch gethan, meine Mutter hatte mich bazu gezwungen; es ift gegen meinen Billen gefcheben, benn ich habe euch von Bergen lieb. Guer Bunfchmantel bangt in einem Schrant, und für bas Bogelhers will ich einen Brechtrunt einnehmen.' Da ward er anderes Sinnes, und fprach 'behalt es nur, es ift doch einerlei, benn ich will dich zu meiner treuen Shegemahlin annehmen.' Und ba warb Bochzeit gehalten, und fie lebten vergnügt mit einander bis an ihren Tob.

#### 123.

#### Die Alte im Bald.

Es fuhr einmal ein armes Dienstmädchen mit feiner Herrschaft burch einen großen Balb, und als fie mitten barin maren, tamen Rauber aus bem Didicht berbor und ermorbeten wen fie fanden. Da tamen alle mit einander um bis auf bas Mabchen, bas war in ber Angst aus bem Bagen gesprungen und hatte fich hinter einen Baum verborgen. Wie die Rauber mit ihrer Beute fort waren, trat es berbei und fab bas große Unglud. Da fieng es an bitterlich zu weinen und fagte 'was foll ich armes Madchen nun anfangen, ich weiß mich nicht aus dem Bald beraus zu fin= ben, teine Menschenseele wohnt barin, fo muß ich gewiß verhun= gern.' Es gieng berum, suchte einen Beg, tonnte aber teinen Als es Abend war, feste es fich unter einen Baum, be= fahl fich Gott, und wollte ba figen bleiben und nicht weggeben, möchte geschehen mas immer wollte. Als es aber eine Beile ba gefeffen hatte, tam ein weiß Täubchen ju ihm geflogen und hatte ein Kleines golbenes Schluffelden im Schnabel. Das Schluffelden legte es ihm in bie Sand und fprach 'fiehft bu bort ben großen Baum, baran ift ein kleines Schlof, bas foließ mit bem Schluffel= chen auf, so wirst bu Speise genug finden und feinen hunger mehr

leiden.' Da gieng es ju dem Baum und schloß ihn auf und fand Mild in einem fleinen Schuffelden und Beigbrot jum Ginbroden babei, daß es fich fatt effen tonnte. Ms es fatt war, fprach es 'jest ift es Zeit, wo die Suhner babeim auffliegen, ich bin fo mube, konnt ich mich boch auch in mein Bett legen.' Da fam bas Täubchen wieber geflogen und brachte ein anderes golbenes Schluffelchen im Schnabel und fagte 'fchließ bort ben Baum auf, fo wirft bu ein Bett finden.' Da schloß es auf und fand ein schönes weiches Bettchen: ba betete es jum lieben Gott, er möchte es bebuten in ber Nacht, legte fich und fcblief ein. Um Morgen tam bas Täubden jum brittenmal, brachte wieder ein Schluffelden und fprach 'schließ dort ben Baum auf, da wirft du Rleider fin= ben,' und wie es aufschloß, fand es Rleiber mit Gold und Ebel= fteinen besett, so herrlich, wie fie keine Konigstochter bat. lebte es ba eine Zeit lang und tam bas Täubchen alle Tage und forgte für alles, mas es bedurfte, und mar bas ein stilles, gutes Leben.

Einmal aber kam das Täubchen und sprach 'willst du mir etwas zu Liebe thun?' 'Bon herzen gerne' sagte das Mädchen. Da sprach das Täubchen 'ich will dich zu einem kleinen häuschen sühren, da geh hinein, mittendrein am herd wird eine alte Frau sigen und 'guten Tag' sagen. Aber gib ihr bei Leibe keine Antwort, sie mag auch ansangen was sie will, sondern geh zu ihrer rechten hand weiter, da ist eine Thüre, die mach auf, so wirst du in eine Stube kommen, wo eine Wenge von Ringen allerlei Art auf dem Tisch liegt, darunter sind prächtige mit gligerigen Steis

nen, die laß aber liegen und fuche einen fclichten heraus, der auch barunter fein muß, und bring ihn zu mir ber, fo geschwind bu tannft.' Das Mabchen gieng ju bem Sauschen und trat ju ber Thure ein: ba faß eine Alte, die machte große Augen wie fie es erblickte und sprach 'guten Tag mein Kind.' Es gab ihr aber keine Antwort und gieng auf die Thure zu. 'Bo binaus?' rief fie und faste es beim Rod und wollte es festhalten, 'bas ift mein Saus, ba barf niemand herein, wenn ichs nicht haben will.' bas Mabchen fdwieg ftill, machte fich von ihr los und gieng gerade in die Stube hinein. Da lag nun auf bem Tifch eine über= große Menge von Ringen, die glitten und glimmerten ihm vor den Mugen: es warf fie herum und fuchte nach bem schlichten, konnte ihn aber nicht finden. Wie es fo fuchte, fab es die Mte, wie fie baber fclich und einen Bogelfäfig in der Sand hatte und bamit fort wollte. Da gieng es auf fie zu und nahm ihr ben Rafig aus ber hand, und wie es ihn aufhob und hinein fab, fag ein Bogel barin, der hatte ben fcblichten Ring im Schnabel. Da nahm es ben Ring und lief gang froh bamit jum haus hinaus und bachte bas weiße Täubchen wurde kommen und ben Ring holen, aber es kam nicht. Da lehnte es fich an einen Baum und wollte auf bas Säubchen marten, und wie es fo ftand, ba mar es als mare ber Baum weich und biegfam und fentte feine Zweige berab. Und auf einmal schlangen fich die Zweige um es herum, und waren zwei Urme, und wie es fich umfab, war der Baum ein fconer Mann, ber es umfaßte und berglich tußte und fagte 'bu haft mich erlöft und aus der Gewalt der Alten befreit, die eine bofe Bere ift.

Sie hatte mich in einen Baum verwandelt, und alle Tage ein paar Stunden war ich eine weiße Taube, und so lang sie den Ring besaß, konnte ich meine menschliche Gestalt nicht wieder erhalten.' Da waren auch seine Bedienten und Pferde von dem Zauber frei, die sie auch in Bäume verwandelt hatte, und standen neben ihm. Da suhren sie sort in sein Reich, denn er war eines Königs Sohn, und sie heiratheten sich und lebten glücklich.

#### 124.

#### Die drei Brüder.

Es war ein Mann, ber hatte drei Sohne und weiter nichts im Bermögen als das Haus, worin er wohnte. Nun hätte jeder gerne nach seinem Tobe das Haus gehabt, dem Bater war aber einer so lieb als der andere, da wußte er nicht wie ers ansangen sollte, daß er keinem zu nahe thät; verkausen wollt er das Haus auch nicht, weils von seinen Boreltern war, sonst hätte er das Geld unter sie getheilt. Da siel ihm endlich ein Nath ein und er sprach zu seinen Sohnen 'geht in die Welt und versucht euch und lerne jeder sein Handwerk, wenn ihr dann wiederkommt, wer das beste Meisterstückt macht, der soll das Haus haben.'

Das waren die Sohne zufrieden, und der alteste wollte ein Hufschmied, der zweite ein Barbier, der dritte aber ein Fechtmeister werden. Darauf bestimmten sie eine Zeit, wo sie wieder nach Haus zusammen kommen wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, daß jeder einen tüchtigen Meister sand, wo er was rechtsschaffenes lernte. Der Schmied mußte des Königs Pserde beschlagen und dachte 'nun kann dirs nicht sehlen, du kriegst das Haus.' Der Barbier rasierte lauter vornehme herren und meinte auch das Haus wäre schon sein. Der Fechtmeister kriegte manchen Sieb, bis

aber bie Bahne jufammen und ließ fiche nicht verbrießen, benn er bachte bei fich 'fürchteft bu bich por einem Sieb, fo friegft bu bas Baus nimmermehr.' Ms nun die gesetzte Beit berum mar. tamen fie bei ihrem Bater wieder jusammen: fie wußten aber nicht wie fie die beste Gelegenheit finden follten, ihre Runft zu zeigen, fagen beisammen und rathschlagten. Wie fie fo faben, tam auf einmal ein Safe übers Reld baber gelaufen. 'Gi,' fagte ber Barbier, 'ber kommt wie gerufen,' nahm Beden und Geife, ichaumte fo lange, bis der hafe in die Nahe tam, bann feifte er ihn in vollem Laufe ein, und rafierte ibm auch in vollem Laufe ein Stutbartden, und babei fcnitt er ihn nicht und that ihm an keinem Saare web. 'Das gefällt mir,' fagte ber Bater, 'wenn fich bie anbern nicht gewaltig angreifen, fo ift bas Saus bein.' Es mahrte nicht lang, fo kam ein herr in einem Bagen baber gerennt in vollem Jagen. 'Run follt ihr feben, Bater, was ich tann,' fprach ber Suffchmied, fprang bem Bagen nach, ris bem Pferd, bas in einem fort jagte, bie vier hufeisen ab und schlug ihm auch im Jagen vier neue wie= ber an. 'Du bift ein ganger Rerl,' fprach ber Bater, 'bu machft beine Sachen fo gut, wie bein Bruber; ich weiß nicht wem ich bas Saus geben foll.' Da fprach ber britte 'Bater, lagt mich auch einmal gewähren,' und weil es anfieng ju regnen, jog er feinen Degen und ichwentte ihn in Kreughieben über feinen Ropf, bag tein Tropfen auf ihn fiel: und als ber Regen ftarter ward, und endlich fo ftart, als ob man mit Mulben vom himmel gobe, fcwang er den Degen immer schneller und blieb fo trocken, als faß er unter Dach und Fach. Wie ber Bater bas fab, erstaunte er und fprach 'bu haft bas befte Deifterftud gemacht, bas Saus ift bein.'

Die beiden andern Brüder waren damit zufrieden, wie sie vorsher gelobt hatten, und weil sie sich einander so lieb hatten, blieben sie alle drei zusammen im Haus und trieben ihr Handwerk; und da sie so gut ausgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie vergnügt bis in ihr Alter zusammen, und als der eine krank ward und starb, grämten sich die zwei andern so sehr darüber, daß sie auch krank wurden und bald starsben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so lieb gehabt hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt.

#### 125.

## Der Teufel und feine Großmutter.

Es war ein großer Krieg, und ber König hatte viel Golbaten, gab ihnen aber wenig Golb, fo bag fie nicht babon leben konnten. Da thaten fich brei jufammen und wollten ausreißen. Einer fprach jum andern wenn wir erwischt werben, fo hangt man uns an den Salgenbaum: wie wollen wirs machen?' Sprach der andere 'febt bort bas große Kornfeld, wenn wir uns ba verfteden, fo findet uns tein Menfch: bas Beer barf nicht binein und muß morgen weiter gieben.' Sie trochen in bas Rorn, aber bas heer jog nicht weiter, sonbern blieb rund herum liegen. Sie fagen zwei Tage und zwei Rachte im Korn und hatten so großen Sunger daß fie beinah gestorben waren: giengen fie aber heraus, fo mar ihnen ber Sob gewis. Da fprachen fie 'was hilft uns unfer Musreigen, wir muffen bier elen= big fterben:' Indem tam ein feuriger Drache burch die Luft geflo= gen, der fentte fich zu ihnen berab und fragte fie warum fie fich da Sie antworteten 'wir find brei Solbaten, und verftect hatten. find ausgeriffen weil unfer Golb fo gering mar: nun muffen wir bier hungers fterben, wenn wir liegen bleiben, ober wir muffen am Galgen baumeln, wenn wir heraus gehen.' Bollt ihr mir fieben Sahre dienen,' fagte ber Drache, 'fo will ich euch mitten burchs Beer führen, daß euch niemand erwischen foll?' 'Wir haben teine Bahl und muffens annehmen' antworteten fie. Da pacte fie ber Drache in feine Rlauen, führte fie durch die Luft über bas Beer binweg und feste fie weit bavon wieber auf die Erbe; ber Drache war aber niemand als der Teufel. Er gab ihnen ein kleines Peitschen und sprach peitscht und knallt ihr bamit, fo wird fo viel Gelb vor euch berum fpringen, als ihr verlangt: ihr konnt bann wie große herrn leben, Pferbe halten und in Bagen fahren: nach Berlauf ber fieben Jahre aber seib ihr mein eigen.' Dann hielt er ihnen ein Buch bor, in bas mußten fie fich alle brei unterschreiben. Doch will ich euch,' fprach er, 'erft noch ein Rathfel aufgeben, konnt ihr bas rathen, follt ihr frei fein und aus meiner Gewalt entlassen. Da flog ber Drache von ihnen weg, und fie reisten fort mit ihren Peitschen, hatten Gelb die Fulle, ließen fich herrenkleiber machen und zogen in ber Welt herum. Wo fie waren, lebten fie in Freuden und herrlichteit, fuhren mit Pferben und Bagen, aben und tranten, thaten aber nichts Bofes. Die Beit verftrich ib= nen schnell, und als es mit ben fieben Jahren zu Enbe gieng, ward zweien gewaltig angst und bang, ber britte aber nahms auf bie leichte Schulter und fprach Bruber, fürchtet nichts, ich bin nicht auf ben Ropf gefallen, ich errathe bas Rathfel.' Gie giengen hinaus aufs Felb , fagen ba und bie zwei machten betrübte Ge= Da tam eine alte Frau baber, die fragte warum fie fo Ad, was liegt euch baran, ihr konnt uns boch traurig wären. 'Ber weiß,' antwortete fie, 'vertraut mir nur euern Rummer.' Da erzählten fie ihr fie maren bes Teufels Diener ge= wefen, faft fieben Jahre lang, ber hatte ihnen Gelb wie Beu ge=

schafft, sie hatten fich ihm aber verschrieben, und waren ihm berfallen, wenn sie nach ben sieben Jahren nicht ein Rathsel auflofen könnten. Die Mte fprach, foll euch geholfen werben, fo muß einer von euch in den Bald gehen, da wird er an eine eingestürzte Rel= fenwand kommen, die aussieht wie ein Bauschen, in das muß er eintreten, dann wird er hilfe finden.' Die zwei traurigen bachten 'bas wird une boch nicht retten,' und blieben figen, ber britte aber, ber luftige, machte fich auf und gieng so weit in ben Balb, bis er die Felsenhutte fand. In bem Sauschen aber fag eine fteinalte Frau, die mar bes Teufels Großmutter, und fragte ihn woher er tame und was er bier wollte. Er erzählte ihr alles, was gefchehen war, und weil er ihr wohl gefiel, batte fie Erbarmen und fagte fie wollte ihm belfen. Sie hob einen großen Stein auf, ber über einem Reller lag, und fagte 'ba verstede bich, bu fannst alles boren mas bier gesprochen wirb, fit nur ftill und rege bich nicht: wann ber Drache fommt, will ich ihn wegen der Rathsel befragen: mir fagt er alles; und bann achte auf bas was er antwortet.' Um zwölf Uhr Nachts tam der Drache angeflogen und verlangte fein Effen. Die Groß= mutter bedte ben Tifch und trug Trant und Speise auf, bag er vergnügt war, und fie agen und tranten jufammen. Da fragte fie ihn im Gespräch wies den Tag ergangen mare, und wie viel Seelen er friegt batte. 'Es wollte mir heute nicht recht gluden,' ant= wortete er, 'aber ich habe brei Golbaten gepact, die find mir fi= der.' 'Ja, brei Golbaten,' fagte fie, 'bie haben etwas an fich, die konnen bir noch entkommen.' Sprach ber Teufel höhnisch bie find mein, benen gebe ich noch ein Rathfel auf, bas fie nimmer=

mehr rathen konnen.' Bas ift bas für ein Rathfel?' fragte fie. Das will ich dir fagen: in der großen Nordfee liegt eine tobte Meertage, das foll ihr Braten fein : und von einem Ballfisch die Rippe, bas foll ihr filberner Löffel fein: und ein alter hohler Pfer= befuß, bas foll ihr Beinglas fein.' Als ber Teufel ju Bett ge= gangen mar, bob die alte Großmutter ben Stein auf und ließ ben Solbaten beraus. 'Saft bu auch alles wohl in Acht genommen?' 'Ja,' fprach er, 'ich weiß genug und will mir schon helfen.' Dar= auf mußte er auf einem andern Weg burchs Kenster beimlich und in aller Gile ju feinen Gefellen gurud geben. Er ergablte ihnen, wie der Teufel von der alten Grofmutter mare überliftet worden und wie er die Auflösung des Rathsels von ihm vernommen hatte. Da waren fie alle froblich und guter Dinge, nahmen die Beitfche und ichlugen fich fo viel Gelb bag es auf ber Erbe berum fprang. Ms die fieben Jahre völlig berum maren, tam ber Teufel mit bem Buche, zeigte die Unterschriften und fprach 'ich will euch mit in bie Solle nehmen, da follt ihr eine Mahlzeit haben: konnt ihr mir rathen, was ihr für einen Braten werdet zu effen triegen, fo follt ihr frei und los fein und burft auch bas Peitschen behalten.' Da fieng ber erfte Solbat an 'in ber großen Rorbfee liegt eine todte Meertage, bas wird wohl ber Braten fein.' Der Teufel argerte fich, machte 'hm! hm! hm!' und fragte ben zweiten 'mas foll aber euer Boffel fein ?' Bon einem Ballfifch bie Rippe, bas foll unser filberner Loffel fein.' Der Teufel fcmitt ein Geficht, knurrte wieder dreimal 'hm! hm! hm!' und fprach jum britten 'wißt ihr auch mas euer Beinglas fein foll?' Ein alter Pferbefuß, bas foll unfer Being las fein.' Da flog ber Teufel mit einem lauten Schrei fort und hatte keine Gewalt mehr über fie: aber die drei behielten das Peitschen, schlugen Geld hervor, so viel sie wollten, und lebten vergnügt bis an ihr Ende.

#### 126.

# Ferenand getru un Ferenand ungetru.

St was mal en Mann un 'ne Fru west, be habben so lange se rick wören tene Kinner, as se awerst arm woren, da tregen se en kleinen Jungen. Se kunnen awerst kenen Paen bato kregen, da segde be Mann, he wulle mal na ben annern Ohre (Orte) gahn un tosehn ob he da enen krege. Wie he so gienk, begegnete ünn en armen Mann, be frog en wo he hünne wulle, he segde he wulle hünn un tosehn dat he 'n Paen kriegte, he sie arm, un da wulle ünn ken Minste to Gevaher stahn. 'O,' segde de arme Mann, 'gi sied arm, un ik sie arm, it will guhe (euer) Gevaher weren; ik sie awerst so arm, ik kann dem Kinne nir giwen, gahet hen un segget de Bähmoer (Wehmutter) se sulle man mit den Kinne na der Kerken kummen.' Use se nu tohaupe an der Kerken kummet, da is de Bettler schaun darinne, de givt dem Kinne den Ramen Keren and getrü.

Wie he nu ut der Kerken gahet, da fegd de Bettler, 'nu gahet man na hus, it kann guh (euch) nir giwen un gi füllt mi ok nir giwen.' De Bähmoer awerst gav he 'n Schlüttel un fegd er se mögt en, wenn se na hus kame, dem Baer giwen, de sull'n verwahren, bis dat Kind vertein Johr old wöre, dann sull et up be

Heibe gahn, ba wöre 'n Schlott, dato paste de Schlüttel, wat barin wöre, dat sulle em hören. Wie dat Kind nu sewen Johr alt wor, un duet (tüchtig) wassen wor, gienk et mal spilen mit annern Jungens, da habbe de eine noch mehr vom Paen kriegt, ase de annere, he awerst kunne nix seggen, un da grinde he un gienk nah Hus un segde tom Baer 'hewe it denn gar nix vom Paen kriegt?' 'D ja,' segde de Baer, 'du hest en Schlüttel kriegt, wenn up de Heide 'n Schlott steit, so gab man hen un schlut et up.' Da gienk he hen, awerst et was kein Schlott to hören un to sehen. Wier na sewen Jahren, ase he vertein Johr old is, geit he nochmals hen, da seit en Schlott darup. Wie he et upschloten het, da is der nix enne, ase 'n Perd, 'n Schümmel. Da werd de Junge so vuller Früden dat he dat Perd habbe, dat he sit darup sett un to sinen Baer jegd (jagt). 'Nu hew it auch 'n Schümmel, nu will it auch reisen' segd he.

Da treckt he weg, un wie he unnerweges is, ligd ba 'ne Schriffebber up 'n Begge, he will se eist (erst) upnümmen, da benkt he awerst wier bie sich 'o, du süst se auck liggen laten, du sindst ja wul, wo du hen kümmst, 'ne Schriffebber, wenn du eine bruckest.' Wie he so weggeit, do roppt et hinner üm 'Ferenand getrü, nümm se mit.' He süt sik ümme, süt awerst keinen, da geit he wier tozugge un nümmt se up. Wie he wier 'ne Wile rien (geritten) is, kümmt he bie 'n Water vordie, so ligd da en Fise am Dewer (User) un snappet un happet na Lust; so segd he 'tob, min tewe Fise, ik will die helpen, dat du in't Water kümmst,' un gript 'n bie'n Schwans un werpt 'n in't Water. Da steckt de Fise den Kopp ut

ben Water un segb 'nu du mie ut den Koth holpen hest, will it die 'ne Flötenpiepen giwen, wenn du in de Naud bist, so slöte derup, dann will it die helpen, un wenn du mal wat in't Water hest falsen laten, so stümmt so 'n Minst to üm, de frägt 'n wo he hen wull. 'O, na den neggsten Ohre.' Bu he dann heite? 'Ferenand getrü.' 'Sü, da hewe wie ja fast den sülwigen Namen, it heite Verenand ungetrü.' Da trecket se beide na den neggsten Ohre in dat Wertshus.

Ru was et folimm, dat de Ferenand ungetrü allet mufte mat 'n annerer bacht habbe un boen wulle; bat wuft he bore fo aller= hand flimme Runfte. Et mas awerft im Wertshuse so 'n macker Maten, dat habde 'n fcier (flares) Angeficht un brog fit fo bubfch; bat verleiv fit in den Ferenand getrü, denn et was 'n hübschen Dinfchen west, un frog'n wo be ben to wulle. 'D, be wulle so berummer reifen.' Da fegd fe fo full be doch nur da bliewen, et wore hier to ganne 'n Runig, de neime wull geren 'n Bebeenten ober 'n Borruter: babie fulle be in Diensten gabn. Be antworde be klinne nig aud fo to einen bingaben un been fit an. Da fegde bat Maten 'o, bat will it bann foun bauen.' Un fo gient fe aud ftrads ben na ben Runig un febbe unn fe mufte unn 'n hubfchen Bebeenten. Dat was de wol tofreen un leit 'n to fit tummen un wull 'n tom Bebeenten maden. Se wull awerft leewer Borruter fin, benn wo fin Perb more, ba moft be auch fin; ba macht 'n be Runig tom Borruter. Wie but be Ferenand ungetru gewahr wore, ba fegt be to ben Maten 'tob, belpeft bu ben an un mie II. 3)

nig ?' 'O,' segb bat Mäten, 'it will 'n auck anhelpen.' Se bachte 'ben most bu die tom Frünne wahren, benn he is nig to truen.' Se geit alse vorm Künig stahn un beeb 'n als Bebeenten an; bat is be Künig tofreen.

Wenn he nu also bet Morgens den Heren antrod, da jammerte be jummer 'o wenn it boch eist mine Leiveste bie mie habbe.' De Ferenand ungetrü was awerst dem Ferenand getrü jummer uppsettsig, wie asso de Künig mat wier so jammerte, da segd he 'Sie haben ja den Borreiter, den schicken Sie hin, der muß sie herbeischaffen, und wenn er es nicht thut, so muß ihm der Ropf vor die Füße gelegt werden.' Do leit de Künig den Ferenand getrü to sie kummen un sehde üm he habde da un da 'ne Leiveste, de sull he ünn herschappen, wenn he dat nig deie, sull he sterwen.

De Ferenand getrü gient in Stall to finen Schimmel un grinde un jammerde. 'D wat fin it 'n unglücksch Minschenkind.' Do röppet jeimes hinner üm 'Ferdinand getreu, was weinst du ?' De füt sit um, süt awerst neimes, un jammerd jümmer fort 'o min sewe Schümmelken, nu mot it die versaten, nu mot it sterwen.' Do röppet et wier 'Ferdinand getreu, was weinst du ?' Do meretet he eist dat dat sin Schümmelken dei, dat Fragen. 'Obst du dat, min Schümmelken, kanst du küren (reden)?' Un segd wier 'it sull da un da hen, un sull de Brut halen, west du nig wie it dat wol ansange.' Do antwoerd dat Schümmelken 'gah du na den Künig un segg wenn he die giwen wulle wat du hewen möstest, so wullest du se ünn schipp vull Brod giwen wulle, so schipp vull Fleist un 'n Schipp vull Brod giwen wulle, so sull et gelingen; da wö-

be grauten Riesen up den Water, wenn du denen ken Fleist midde brächtes, so terreitn se die: un da wören de grauten Büggel, de pickeben die de Ogen ut den Koppe, wenn du ken Brod vor se häddest.' Da lett de Künig alle Stächter im Lanne slachten un alle Becker backen, dat de Schippe vull werdt. Wie se vull sied, sagd dat Schümmelken tom Ferenand getrü nu gah man up mie sitten un treck mit mie in't Schipp, wenn dann de Riesen kümmet, so segg

'fill, fill, meine lieben Riefechen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht.'

Un wenn de Buggel kummet, fo feggft bu wier

'still, still, meine lieben Bögelchen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht.'

Dann boet sie bie nir, un wenn bu dann bie dat Schlott kümmst, dann helpet die de Riesen, dann gah up dat Schlott un nümm 'n Paar Riesen mit, da ligd de Prinzessin un schlöppet; du darst se awerst nig upwecken, sonnern de Riesen mött se mit den Bedde up= nümmen un in dat Schipp dregen.' Und da geschah nun alles, wie das Schimmelchen gesagt hatte, und den Riesen und den Bözgeln gab der Ferenand getru was er ihnen mitgebracht hatte, dafür wurden die Riesen willig und trugen die Prinzessin in ihrem Bett zum König. Un ase se tom Künig kümmet, segd se künne nig liwen, se möste ere Schristen hewen, de wören up eren Schlotte liggen bliven. Da werd de Ferenand getrü up Anstissten det Serenand ungetrit roopen, un de Künig bedütt ünn he sulle de Schrissisch

Schriften von dem Schlotte halen, füst sull he sterwen. Da geit he wier in Stall, un grind un fegd 'o min lewe Schümmelken, nu sull it noch 'n mal weg, wie süll wie dat macken?' Da segd de Schümmel se sullen dat Schipp man wier vull laen (laden). Da geht es wieder wie das vorigemal, und die Riesen und die Bögel werden von dem Fleisch gesättigt und besänstigt. As se sei de dat Schlott kümmet, segd de Schümmel to ünn he sulle man herin gahn, in den Schlapzimmer der Prinzessin, up den Diste da lägen de Schriften. Da geit Ferenand getrü hün un langet se. As se eup'n Water sind, da let he sine Schrisseder in't Water salen, da segd de Schümmel 'nu kann ik die awerst nig helpen.' Da fällt'n dat die mit de Flötepiepen, he fänkt an to slöten, da kümmt de Fist un het de Fedder im Mule un langet se'm hen. Ru bringet he de Schriften na den Schlotte, wo de Hochtid hallen werd.

De Künigin mogte awerst den Künig nig lien, weil he keine Rese hadde, sonnern se mogte den Ferenand getrü geren lien. Wie nu mal alle Herens vom Hove tosammen sied, so segd de Künigin, se könne auck Kunststücke maden, se künne einen den Kopp ashoggen un wier upsetten, et sull nur mant einer versöden. Da wull awerst kener de eiste sien, da mott Ferenand getrü daran, wier up Anstissten von Ferenand ungetrü, den hogget se den Kopp as un sett'n ünn auch wier up, et is auch glick wier tau heilt, dat et ut sach ase hädde he 'n roen Faen (Faden) üm 'n Hals. Da segd de Künig to ehr 'mein Kind, wo hast du denn das gelernt?' 'Ja, segd se, 'die Kunst versieh ich, soll ich es an dir auch einmal vers

fuchen?' 'D ja' fegb be. Da hogget se en awerst ben Kopp af um sett'n en nig wier upp, se boet as ob se'n nig barup triegen kunne, un as ob be nig sest sitten wulle. Da werd be Künig be= grawen, se awerst frigget ben Ferenand getrü.

Se ribe awerst jummer sinen Shummel, un ase he mal barup sat, ba segb he to em he sulle mal up 'ne annere Beibe be he em wist, treden un ba breimal mit em herummer jagen. Wie he bat bahen habbe, ba geit be Schummel up be hinner beine stahn un verwannelt sit in 'n Kunigssuhn.

#### 127.

## Der Gifenofen.

Rur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, ward ein Königs= fobn bon einer alten Bere verwünscht, bag er im Balbe in einem großen Eisenofen fiben follte. Da brachte er viele Jahre ju, und konnte ibn niemand erlöfen. Einmal kam eine Ronigstochter in ben Balb, die hatte fich irre gegangen und konnte ihres Baters Reich nicht wieder finden: neun Tage war fie fo herum gegangen und ftand julest bor bem eisernen Raften. Da tam eine Stimme beraus und fragte fie 'wo tommft bu ber, und wo willft du bin?' Sie antwortete 'ich habe meines Baters Konigreich verloren und fann nicht wieber nach Saus fommen.' Da fprachs aus bem Gifenofen 'ich will dir wieder nach haus verhelfen und zwar in einer furgen Beit, wenn bu willst unterschreiben ju thun mas ich verlange. Ich bin ein größerer Ronigsfohn als bu eine Ronigstochter, und will bich heirathen.' Da erfchrack fie, und bachte 'lieber Gott, was foll ich mit bem Gifenofen anfangen!' Beil fie aber gerne wieder ju ihrem Bater beim wollte, unterschrieb fie fich doch ju thun was er verlangte. Er fprach aber 'bu follft wiederkommen, ein Meffer mitbringen und ein Loch in das Gifen fdrappen.' Dann gab er ihr jemand jum Gefährten, der gieng nebenber und

fprach nicht: er brachte fie aber in zwei Stunden nach Saus. Mun war große Freude im Schloß, als bie Ronigstochter wieder tam, und ber alte Konig fiel ihr um ben Sals und tufte fie. Sie war aber fehr betrubt und fprach 'lieber Bater, wie mirs gegangen bat! ich ware nicht wieber nach haus gekommen aus bem großen wilden Balbe, wenn ich nicht ware bei einen eisernen Ofen getommen, dem habe ich mich muffen dafür unterschreiben, daß ich wollte wieder ju ihm jurud tehren, ihn erlofen und beirathen. Da erschrack der alte Konig fo fehr, daß er beinahe in eine Dhnmacht gefallen ware, benn er hatte nur bie einzige Tochter. Berathichlag= ten fich alfo, fie wollten bie Müllerstochter, bie fcon mare, an ibre Stelle nehmen; führten die hinaus, gaben ihr ein Deffer und fagten fie follte an bem Gifenofen ichaben. Gie ichrappte auch vier und zwanzig Stunden lang, tonnte aber nicht bas geringfte berabbringen. Wie nun der Tag anbrach, riefs in dem Gifenofen 'mich baucht es ift Tag braugen.' Da antwortete fie 'bas baucht mich auch, ich meine ich hore meines Baters Muble rappeln.' 'So bift bu eine Müllerstochter, bann geh gleich hinaus und lag bie Ronigs= tochter herkommen.' Da gieng fie bin und fagte bem alten Ronig ber draußen wollte fie nicht, er wollte feine Tochter. Da erschrack ber alte Konig und die Tochter weinte. Gie hatten aber noch eine Someinehirtentochter, die mar noch ichoner als die Müllerstochter, ber wollten fie ein Stud Geld geben, bamit fie für bie Ronigs= tochter jum eisernen Ofen gienge. Alfo ward fie hinausgebracht und mußte auch vier und zwanzig Stunden lang fchrappen; fie brachte aber nichts davon. Wie nun der Sag anbrach, riefs im

Dfen 'mich baucht es ift Tag braufen.' Da antwortete fie 'bas baucht mich auch, ich meine ich bore meines Baters Bornchen tuten.' 'Go bift bu eine Schweinehirtentochter, geh gleich fort und lag die Konigstochter kommen: und fag ihr es follt ihr wider= fahren was ich ihr versprochen hatte, und wenn fie nicht tame, follte im gangen Reich alles gerfallen und einstürzen und tein Stein auf bem anbern bleiben.' Mis bie Konigstochter bas borte, fieng fie an ju weinen: es war aber nun nicht anders, fie mußte ihr Berfprechen halten. Da nahm fie Abschied von ihrem Bater, ftedte ein Meffer ein und gieng ju bem Gifenofen in ben Balb hinaus. Wie fie nun angetommen war, bub fie an ju fcrappen und bas Gifen gab nach, und wie zwei Stunden vorbei maren, hatte fie fcon ein kleines Loch gefchabt. Da guckte fie hinein und fah einen fo fconen Jungling, ach, ber glimmerte in Golb und Ebelfteinen, bag er ihr recht in ber Seele gefiel. Run ba fcbrappte fie noch weiter fort und machte bas Loch fo groß, baß er beraus tonnte. Da fprach er 'bu bift mein und ich bin bein, bu bift meine Braut und haft mich erlöft.' Er wollte fie mit fich in fein Reich führen. aber fie bat fich aus daß fie noch einmal durfte zu ihrem Bater geben, und ber Ronigssohn erlaubte es ibr, boch follte fie nicht mehr mit ihrem Bater sprechen als brei Borte, und bann follte fie wiederkommen. Alfo gieng fie beim, fie fprach aber mehr als brei Worte: ba verschwand alsbald ber Eisenofen und ward weit weg gerudt über glaferne Berge und foneibenbe Schwerter; boch ber Ronigsfohn mar erlöft, und nicht mehr barin eingefchloffen. Danach nahm fie Abichieb von ihrem Bater und nahm etwas Gelb mit, aber nicht viel, gieng wieber in ben großen Balb und fuchte ben Gifenofen, allein ber war nicht ju finden. Reun Tage fucte fie, ba ward ihr Sunger fo groß, daß fie fich nicht ju belfen mußte, benn fie hatte nichts mehr zu leben. Und als es Abend marb, fette fie fich auf einen Bleinen Baum und gedachte barauf die Nacht bingubringen, weil fie fich vor wilben Thieren fürchtete. 208 nun Mitternacht beran tam, fab fie von fern ein tleines Lichtden und bachte 'ach, ba mar ich mohl erlöft,' ftieg vom Baum und gieng bem Lichtchen nach, auf bem Weg aber betete fie. Da fam fie gu einem fleinen alten Sauschen, und war viel Gras barum gewach= fen, und ftand ein fleines Baufchen Bolg bavor. Dachte fie 'ach, wo tommft bu bier bin!' gudte burche Kenfter binein, fo fab fie nichts barin, als bide und kleine Itichen (Rroten), aber einen Tifd. fcon gebedt mit Wein und Braten, und Teller und Becher waren von Gilber. Da nahm fie fich bas Berg und flopfte an. Msbald rief bie Dide

'Jungfer grün und klein, Sutelbein, Gutelbeins Gundchen, hutel hin und her, laß geschwind feben wer draußen wär.'

Da kam eine kleine Itsche herbei gegangen und machte ihr auf. Wie sie eintrat, hießen alle sie willkommen, und sie mußte sich seigen. Sie fragten 'wo kommt ihr her? wo wollt ihr hin?' Da erzählte sie alles, wie es ihr gegangen wäre, und weil sie das Gebot übertreten hätte, nicht mehr als drei Worte zu sprechen,

wäre der Ofen weg sammt dem Königssohn: nun wollte fie so lange suchen und über Berg und Thal wandern, bis sie ihn fände. Da sprach die alte Dicke

'Jungfer grün und tlein, Gugelbein, Gunelbeins Sundchen, hugel bin und ber, bring mir die große Schachtel ber.'

Da gieng die kleine bin und brachte die Schachtel herbeigetragen. Bernach gaben fie ihr Effen und Trinken, und brachten fie zu einem fconen gemachten Bett, bas war wie Seibe und Sammet, ba legte fie fich hinein und fchlief in Gottes Ramen. 2018 ber Saa tam. flieg sie auf, und gab ihr die alte Itsche drei Radeln aus der gro= Ben Schachtel, die follte fie mitnehmen; fie wurden ihr nothig thum, benn fie mußte über einen boben glafernen Berg und über brei fcneibende Schwerter und über ein großes Baffer: wenn fie bas burchfeste, murbe fie ihren Liebsten wiebertriegen. Mun gab fie biermit brei Theile (Stude), die follte fie recht in Acht nehmen, nämlich brei große Radeln, ein Pflugrad und brei Ruffe. Siermit reifte fie ab, und wie fie bor ben glafernen Berg tam, ber fo glatt war, stedte fie bie brei Nabeln als hinter die Fuße und bann wieber vorwärts, und gelangte fo hinüber, und als fie hinüber mat, ftedte fie fie an einen Ort, ben fie wohl in Acht nahm. Danach tam fie vor die drei foneibenden Schwerter, ba ftellte fie fich auf ihr Pflugrad und rollte binüber. Endlich tam fie por ein großes Baffer, und wie fie übergefahren mar, in ein großes fcones Schloß.

Sie gieng binein und hielt um einen Dienft an, fie mar eine arme Magd und wollte fich gerne vermiethen; fie mußte aber bag der Ronigefohn brinne mar, ben fie erloft hatte aus dem eifernen Ofen im großen Balb. Alfo ward fie angenommen zum Ruchenmädchen für geringen Lobn. Run batte ber Ronigssohn ichon wieder eine andere an der Seite, die wollte er beirathen, benn er bachte fie Abends, wie sie aufgewaschen hatte und mare längft geftorben. fertig war, fühlte fie in die Tafche und fand die drei Ruffe, welche ibr die alte Itiche gegeben hatte. Big eine auf und wollte ben Rern effen, fiebe, ba mar ein ftolges konigliches Rleid drin. Mies nun bie Braut borte, tam fie und hielt um das Rleid an und wollte es taufen und fagte 'es mare tein Rleid für eine Dienstmagd.' fprach fie nein fie wollts nicht vertaufen, doch mann fie ihr einerlei (ein Ding) wollte erlauben, fo follte fies haben, nämlich eine Racht in ber Kammer ihres Bräutigams zu schlafen. Die Braut erlaubt es ihr, weil das Rleid fo fcon war und fie noch keins fo hatte. Bies nun Abend mar, fagte fie ju ihrem Brautigam 'bas narrifche Mabchen will in beiner Rammer ichlafen.' Benn bu's zufrieden bift, bin iche auch' fprach er. Gie gab aber bem Mann ein Glas Bein in bas fie einen Schlaftrunt gethan hatte. Mso giengen beibe in die Rammer schlafen, und er schlief fo fest, daß sie ihn nicht erweden konnte. Gie weinte die gange Nacht und rief 'ich habe bich erloft aus bem wilben Balb und aus einem eifernen Ofen, ich habe bich gefucht und bin gegangen über einen glafernen Berg, über brei fcneibende Schwerter und über ein großes Baffer, ehe ich bich gefunden habe, und willst mich doch nicht hören.' Die Bebienten fagen vor ber Stubenthure und borten wie fie fo die gange Racht weinte und fagtens am Morgen ihrem herrn. Und wie fie am andern Abend aufgewaschen hatte, biß fie die zweite Ruß auf, da war noch ein weit schöneres Rleid brin; wie bas bie Braut fab, wollte fie es auch taufen. Aber Geld wollte bas Madchen nicht und bat fich aus bag es noch einmal in ber Rammer bes Brauti= gams ichlafen durfte. Die Braut gab ihm aber einen Schlaftrunt, und er fchlief fo fest, daß er nichts horen konnte. Das Rüchen= mädchen weinte aber die ganze Nacht, und rief 'ich habe dich erlöft aus einem wilben Balbe und aus einem eisernen Ofen, ich habe bich gefucht und bin gegangen über einen glafernen Berg, über brei fcneibende Schwerter und über ein großes Baffer, ehe ich bich ge= funden habe, und willft mich boch nicht horen.' Die Bedienten fa= Ben vor ber Stubenthure und horten wie fie fo bie gange Racht weinte, und fagtens am Morgen ihrem herrn. Und als fie am britten Abend aufgewaschen hatte, bis fie die britte Rus auf, ba war ein noch schöneres Rleib brin, bas ftarrte von purem Gold. Wie die Braut bas fah, wollte fie es haben, bas Mabchen aber gab es nur bin, wenn es zum brittenmal burfte in ber Rammer bes Brautigams fclafen. Der Königsfohn aber hutete fich und ließ ben Schlaftrunt borbei laufen. Wie fie nun anfieng ju weinen und zu rufen 'liebster Schat, ich habe dich erlöft aus bem graufa= men wilben Balbe und aus einem eifernen Ofen,' fo fprang ber Ronigssohn auf und sprach 'bu bift bie rechte, bu bift mein, und ich bin bein.' Darauf feste er fich noch in der Nacht mit ihr in einen Bagen, und ber falfchen Braut nahmen fie die Rleiber meg, daß sie nicht ausstehen konnte. Als sie zu dem großen Wasser kamen, da schifften sie hinüber, und vor den drei schneidenden Schwertern, da setzen sie sich auss Pslugrad, und vor dem gläsernen Berg, da steckten sie die drei Nadeln hinein. So gelangten sie endlich zu dem alten kleinen Häuschen, aber wie sie hinein traten, wars ein großes Schloß: die Itschen waren alle erlöst und lauter Königskinder und waren in voller Freude. Da ward Vermählung gehalten, und sie blieben in dem Schloß, das war viel größer als ihres Vaters Schloß. Weil aber der Alte jammerte daß er allein bleiben sollte, so suhren sie weg und holten ihn zu sich, und hatten zwei Königreiche und lebten in gutem Ehestand.

Da kam eine Maus, Das Märchen war aus.

#### 128.

# Die faule Spinnerin.

Auf einem Dorfe lebte ein Mann und eine Frau, und die Frau war so faul, daß sie immer nichts arbeiten wollte: und mas ibr ber Mann ju fpinnen gab, das fpann fie nicht fertig, und mas fie auch fpann, haspelte fie nicht, sondern ließ alles auf dem Rlauel gewidelt liegen. Schalt fie nun ber Mann, fo mar fie mit ihrem Maul both vornen, und sprach 'ei, wie sollt ich haspeln, ba ich teinen Safpel habe, geb bu erft in ben Balb und ichaff mir ei= nen.' 'Benns baran liegt,' fagte ber Mann, 'fo will ich in ben Bald geben und Saspelholz holen.' Da fürchtete sich die Frau. wenn er bas Bolg hatte, bag er baraus einen Bafpel machte, und fie abhafpeln und bann wieder frifch fpinnen mußte. Sie befann fich ein bischen, ba tam ihr ein guter Ginfall, und fie lief dem Manne heimlich nach in den Balb. Wie er nun auf einen Baum gestiegen mar, das Solz auszulesen und zu hauen, folich fie bar= unter in bas Bebuich, wo er fie nicht feben konnte und rief hinauf

'mer Safpelholz haut, ber ftirbt,

wer ba hafpelt, ber verbirbt.'

Der Mann horchte, legte die Art eine Beile nieber und bachte nach was tas wohl zu bedeuten hatte. 'Ei was,' fprach er endlich, 'was

wirds gewesen sein! es hat dir in den Ohren geklungen, mache dir keine unnöthige Furcht.' Also ergriff er die Art von neuem und wollte zuhauen, da riess wieder von unten herauf

'wer hafpelhols haut, ber ftirbt, wer ba hafpelt, ber verbirbt.'

Er hielt ein, kriegte angst und bang und sam dem Ding nach. Wie aber ein Beilchen vorbei war, kam ihm bas herz wieder, und er langte zum drittenmal nach der Art und wollte zuhauen. Aber zum drittenmale riess und sprachs laut

'wer haspelholz haut, ber stirbt, wer ba haspelt, ber verdirbt.'

Da hatte ers genug, und alle Luft war ihm vergangen, so daß er eilends den Baum herunter stieg und sich auf den heimweg machte. Die Frau lief, was sie konnte, auf Nebenwegen, damit sie eher nach haus käme. Wie er nun in die Stube trat, that sie unschulzbig, als wäre nichts vorgefallen, und sagte 'nun, bringst du ein gutes haspelholz?' 'Rein,' sprach er, 'ich sehe wohl, es geht mit dem haspeln nicht,' erzählte ihr was ihm im Walde begegnet war und ließ sie von nun an damit in Ruhe.

Balb hernach sieng ber Mann boch wieber an sich über die Unordnung im hause zu ärgern. 'Frau,' sagte er, 'es ist boch eine Schanbe, daß das gesponnene Garn da auf dem Rlauel liegen bleibt.' 'Weist du was,' sprach sie, 'weil wir doch zu keinem hasspel kommen, so stell dich auf den Boben und ich steh unten, da will ich dir den Rlauel hinauf wersen, und du wirfst ihn herunter, so gibts doch einen Strang.' 'Ja, das geht,' sagte der Mann.

Alfo thaten fie bas, und wie fie fertig waren, fprach er 'bas Barn ift nun gesträngt, nun muß es auch getocht werben.' Der Frau ward wieder angst, fie sprach zwar ja wir wollens gleich morgen frub tochen,' bachte aber bei fich auf einen neuen Streich. gens ftand fie auf, machte Feuer an und ftellte ben Reffel bei, al= lein ftatt bes Garns legte fie einen Klumpen Werg binein, und ließ es immer ju tochen. Darauf gieng fie jum Manne, ber noch zu Bette lag, und fprach zu ihm 'ich muß einmal ausgeben, fteh berweil auf und fieb nach bem Garn, bas im Reffel überm Feuer fleht: aber du mußts bei Zeit thun, gib wohl Acht, benn wo ber Sahn trabt, und bu fabeft nicht nach, wird bas Barn ju Berg.' Der Mann war bei ber hand und wollte nichts verfaumen, ftand eilends auf, so schnell er konnte, und gieng in die Ruche. Bie er aber jum Reffel tam und binein fab, fo erblidte er mit Schreden nichts als einen Klumpen Werg. Da fcwieg der arme Mann mauschenstill, bachte er hatte verfeben und mare Schuld baran und fprach in Butunft gar nicht mehr bon Garn und Spinnen. Aber bas mußt bu felbst fagen, es war eine garftige Frau.

### 129.

# Die vier funftreichen Brüder.

Es war ein armer Mann, der hatte vier Söhne, wie die heran gewachsen waren, sprach er zu ihnen 'liebe Kinder, ihr müßt jeht hinaus in die Welt, ich habe nichts, das ich euch geben könnte; macht euch auf und geht in die Fremde, lernt ein Handwerk und seht wie ihr euch durchschlagt.' Da ergriffen die vier Brüber den Wanderstad, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zusammen zum Thor hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an einen Kreuzweg, der nach vier verschiedenen Gegenden sührte. Da sprach der älteste 'hier müssen wir uns trennen, aber heut über vier Iahre wollen wir an dieser Stelle wieder zusammen tressen und in der Zeit unser Glück versuchen.

Run gieng jeber seinen Weg, und bem ältesten begegnete ein Mann, der fragte ihn wo er hinaus wollte und was er vor hätte. Ich will ein Handwerk lernen,' antwortete er. Da sprach der Mann 'geh mit mir, und werde ein Dieb.' 'Nein,' antwortete er, 'das gilt für kein ehrliches handwerk mehr, und das Ende vom Lied ist, daß einer als Schwengel in der Feldglocke gebraucht wird.' 'O,' sprach der Mann, 'vor dem Galgen brauchst du dich nicht zu fürchten: ich will dich bloß lehren wie du holst was sonst kein II.

Menfch friegen tann, und wo bir niemand auf die Spur tommt.' Da ließ er fich überreben, ward bei bem Manne ein gelernter Dieb und ward so geschickt, daß vor ihm nichts ficher war, was er einmal haben wollte. Der zweite Bruder begegnete einem Mann, ber biefelbe Frage an ihn that, was er in ber Welt lernen wollte. 'Ich weiß es noch nicht' antwortete er. 'So geh mit mir und werbe ein Sternguder: nichts beffer als bas, es bleibt einem nichts verborgen.' Er ließ fich bas gefallen und ward ein fo gefchickter Sternaucker, bag fein Meifter, als er ausgelernt hatte und weiter ziehen wollte, ihm ein Fernrohr gab und zu ihm fprach 'damit kannst bu feben was auf Erben und am himmel vorgebt, und tann bir nichts verborgen bleiben.' Den britten Bruder nahm ein Jäger in die Lehre und gab ihm in allem, was jur Jägerei gebort, fo guten Unterricht, bag er ein ausgelernter Jäger warb. Der Meifter schenkte ihm beim Abschied eine Buchse und sprach 'die fehlt nicht, was du damit aufs Korn nimmft, bas triffft du ficher.' Der jungfte Bruber begegnete gleichfalls einem Manne, ber ihn anredete und nach feinem Borhaben fragte. Saft bu nicht Luft ein Schneiber zu werben?' 'Dag ich nicht mußte,' fprach ber Junge, bas Krummfiten von Morgens bis Abends, das Sin= und Berfegen mit ber Nabel und bas Bügeleisen will mir nicht in ben 'Ei mas,' antwortete ber Mann,' 'bu fprichft wie bus verstehft: bei mir lernft bu eine gang andere Schneibertunft, bie ift anständig und ziemlich, jum Theil febr ehrenvoll.' Da ließ er fich überreben, gieng mit und lernte bie Runft bes Mannes aus bem Fundament. Beim Abschied gab ihm biefer eine Nabel und sprach 'damit kannst du zusammen nähen was dir vorkommt, es sei so weich wie ein Ei ober so hart als Stahl; und es wird gang zu einem Stuck, daß keine Naht mehr zu feben ist.'

Mls die bestimmten vier Jahre herum waren, tamen die vier Brilder zu gleicher Zeit an dem Kreuzwege zusammen, bergten und tußten fich und tehrten beim zu ihrem Bater. 'Run,' fprach diefer gang vergnügt, 'hat euch ber Wind wieder zu mir geweht?' erzählten wie es ihnen ergangen war und daß jeder bas Seinige gelernt hatte. Run fagen fie gerabe por bem Saus unter einem großen Baum, ba fprach ber Bater Gest will ich euch auf die Probe ftellen und feben was ihr konnt.' Danach schaute er auf und fagte ju bem zweiten Sohne 'oben im Gipfel biefes Baums fitt awifden awei Aften ein Buchfinkenneft, fag mir wie viel Gier Der Sternguder nahm fein Glas, fcaute binauf liegen barin? und fagte 'fünfe finds.' Sprach ber Bater jum alteften 'hol bu Die Gier herunter, ohne daß ber Bogel, ber barauf fist und brütet, gestört wird.' Der kunftreiche Dieb flieg hinauf und nahm bem Boglein, bas gar nichts bavon mertte und ruhig fiten blieb, bie fünf Gier unter bem Beib weg und brachte fie bem Bater berab. Der Bater nahm fie, legte an jebe Ede bes Tifches eins und bas fünfte in die Mitte, und fprach jum Jager 'bu fchießest mir mit einem Schuß die funf Gier in der Mitte entzwei.' legte feine Buchfe an und fcog bie Gier, wie es ber Bater verlangt batte, alle fünfe, und zwar in einem Schuf. Der hatte ge= wis von bem Pulver bas um die Ecte fchieft. 'Run tommt die Reibe an dich.' fprach ber Bater ju bem vierten Gobn. 'bu nabst

bie Eier wieder zusammen und auch die jungen Böglein, die darin sind, und zwar so, daß ihnen der Schuß nichts schadet.' Der Schneider holte seine Radel und nähte wies der Bater verlangt hatte. Als er sertig war, mußte der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Rest tragen und dem Bogel, ohne daß er etwas merkte, wieder unter legen. Das Thierchen brütete sie vollends aus, und nach ein paar Tagen krochen die Jungen hervor und hatten da, wo sie vom Schneider zusammengenäht waren, ein rosthes Streischen um den Hals.

'Ja,' fprach der Alte ju feinen Sohnen, 'ich muß euch über ben grünen Klee loben, ihr habt eure Zeit wohl benutt und was rechtschaffenes gelernt: ich tann nicht fagen wem von euch ber Borgug gebührt. Benn ihr nur balb Gelegenheit babt eure Runft anzuwenden, da wird fichs ausweisen.' Richt lange banach tam großer garm ins gand, die Konigstochter mare von einem Drachen entführt worden. Der König war Tag und Racht barüber in Sorgen und ließ bekannt machen wer fie gurud brachte, foulte fie gur Gemahlin haben. Die vier Bruber fprachen unter einander 'bas ware eine Belegenheit, wo wir uns konnten feben laffen' wollten zusammen ausziehen und die Konigstochter befreien. **'**Bo fie ift, will ich balb wiffen' fprach ber Sternguder, fchaute burch fein Fernrohr und fprach 'ich febe fie fcon, fie fist weit von bier auf einem Felfen im Meer und neben ihr der Drache, der fie be= wacht.' Da gieng er zu bem König und bat um ein Schiff für fich und feine Bruber und fuhr mit ihnen über bas Deer bis fie gu bem Felfen bin tamen. Die Konigstochter fag ba, aber ber

Drache lag in ihrem Schoof und folief. Der Jager fprach 'ich barf nicht schießen, ich wurde die fcone Jungfrau zugleich toten." 'So will ich mein Beil verfuchen' fagte ber Dieb, folich fich beran und stahl fie unter dem Drachen weg, aber fo leis und behend, bas bas Unthier nichts mertte, fondern forticnarchte. voll Freude mit ihr aufs Schiff und steuerten in die offene See: aber ber Drache, ber bei feinem Erwachen die Ronigstochter nicht mehr gefunden hatte, tam hinter ihnen her und fcnaubte muthend burch bie Luft. 2018 er gerabe über bem Schiff fcwebte und fich herablaffen wollte, legte ber Jager feine Buchfe an und fcog ihm mitten ins Berg. Das Unthier fiel tobt herab, war aber fo groß und gewaltig, baß es im herabfallen bas gange Schiff gertrum= merte. Sie erhafchten gludlich noch ein paar Bretter und fcwam= men auf bem weiten Meer umber. Da war wieber große Noth, aber ber Schneiber, nicht faul, nahm feine wunderbare Rabel, nähte Die Bretter mit ein paar großen Stichen in ber Gile gusammen, feste fich barauf, und sammelte alle Stude bes Schiffs. nabte er auch biefe fo gefchickt jufammen, bag in turger Beit bas Shiff wieder fegelfertig mar und fie gludlich beim fahren tonnten.

Als ber König seine Tochter wieber erblickte, war große Freube. Er sprach zu ben vier Brübern 'einer von euch soll sie zur Gemahlin haben, aber welcher bas ist, macht unter euch aus.' Da entstand ein hestiger Streit unter ihnen, benn jeder machte Anssprüche. Der Sterngucker sprach 'hatt ich nicht die Königstochter gesehen, so wären alle eure Kunste umsonst gewesen: darum ist sie mein.' Der Dieb sprach 'was hätte das Sehen geholsen, wenn

ich sie nicht unter dem Drachen weggeholt hätte: darum ist sie mein.' Der Jäger sprach 'ihr wärt doch sammt der Königstochter von dem Unthier zerrissen worden, hätte es meine Kugel nicht gestrossen: darum ist sie mein.' Der Schneider sprach 'und hätte ich euch mit meiner Kunst nicht das Schiss wieder zusammengestickt, ihr wärt alle jämmerlich ertrunken: darum ist sie mein.' Da that der König den Kusspruch 'jeder von euch hat ein gleiches Recht, und weil ein jeder die Jungsrau nicht haben kann, so soll sie keiner von euch haben, aber ich will jedem zur Belohnung ein halbes Königreich geben.' Den Brüdern gestel diese Entscheidung, und sie sprachen 'es ist besser so, als daß wir uneins werden.' Da ershielt jeder ein halbes Königreich, und sie lebten mit ihrem Bater in aller Stückseit, so lange es Gott gesiel.

### 130.

# Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein.

Es war eine Frau, die hatte brei Töchter, davon hieß die älteste Ein äuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hatte, und die mittelste Zweiäuglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen, und die jüngste Dreiäuglein, weil sie drei Augen hatte, und das dritte stand bei ihr gleichfalls mitten auf der Stirne. Darum aber, daß Zweiäuglein nicht anders ausssals als andere Menschenkinder, konnten es die Schwestern und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm 'du mit deinen zwei Augen bist nicht besser als das gemeine Bolk, du gehörst nicht zu uns.' Sie stießen es herum und warfen ihm schlechte Kleider hin und gaben ihm nicht mehr zu essen als was sie übrig ließen, und thaten ihm Herzeleid an, wo sie nur konnten.

Es trug sich zu, daß 3weiäuglein hinaus ins Feld gehen und die Ziege hüten mußte, aber noch ganz hungrig war, weil ihm seine Schwestern so wenig zu essen gegeben hatten. Da setzte es sich auf einen Rain und sieng an zu weinen und so zu weinen, daß zwei Bächlein aus seinen Augen herabstossen. Und wie es in seinem Jammer einmal ausblickte, stand eine Frau neben ihm, die fragte 'Zweiäuglein, was weinst du?' Zweiäuglein antwortete 'soll

ich nicht weinen? weil ich zwei Augen habe wie andere Menschen, so können mich meine Schwestern und meine Mutter nicht leiben, stoßen mich aus einer Ede in die andere, werfen mir alte Reiber hin und geben mir nichts zu essen als was sie übrig lassen. Heute haben sie mir so wenig gegeben, daß ich noch ganz hungrig bin.' Sprach die weise Frau 'Iweiäuglein, trodne dir dein Angesicht, ich will dir etwas sagen, daß du nicht mehr hungern sollst. Sprich nur zu beiner Ziege

Bidlein, med, Difchlein, bed,'

so wird ein sauber gebecktes Tischlein vor bit stehen und das schönste Essen darauf, daß du essen kannst so viel du Lust haft. Und wenn du satt dist und das Tischlein nicht mehr brauchst, so sprich nur

'Bidlein, med,

Tischlein, weg,'

so wirds vor beinen Augen wieder verschwinden.' Darauf gieng die weise Frau fort. Zweiäuglein aber bachte 'ich muß gleich ein= mal versuchen ob es wahr ist, was sie gesagt hat, denn mich hun= gert gar zu sehr' und sprach

'Bidlein, med, Tifchlein, bed,'

und kaum hatte fie die Worte ausgesprochen, so ftand da ein Tifchlein mit einem weißen Tücklein gebeckt, darduf ein Teller mit Messer und Gabel und silbernem Löffel, und die schönsten Speisen standen rund herum, rauchten und waren noch warm, als wären sie eben aus der Kuche gekommen. Da fagte Zweiduglein das

kurzeste Gebet her, bas es wußte, 'herr Gott, sei unser Gast zu aller Zeit, Amen,' langte zu und ließ sichs wohl schmecken. Und als es satt war, sprach es, wie die weise Frau gelehrt hatte,

Bidlein, med, Tifchlein, weg.'

Alsbalb war bas Tischchen und alles, was barauf stand, wieber verschwunden. 'Das ist ein schöner haushalt' bachte Zweiäuglein und war ganz vergnügt und guter Dinge.

Abends, als es mit seiner Ziege heim kam, sand es ein irbenes Schusselchen mit Essen, das ihm die Schwestern hingestellt hatten, aber es rührte nichts an. Am andern Tag zog es mit seiner Ziege wieder hinaus und ließ die paar Brocken, die ihm gereicht wurden, liegen. Das erstemal und das zweitemal beachteten es die Schwestern gar nicht, wie es aber jedesmal geschah, merkten sie auf und sprachen 'es ist nicht richtig mit dem Zweitauglein, das läßt jedes mal das Essen siehen und hat doch sonst alles aufgezehrt, was ihm gereicht wurde: das muß andere Wege gesunden haben.' Damit sie aber hinter die Wahrheit kämen, sollte Einäuglein mitgehen, wenn Zweitauglein die Ziege auf die Weide trieb, und sollte achten was es da vor hätte, und ob ihm jemand etwa Essen und Trinken brüchte.

Ms nun Zweiäuglein sich wieber aufmachte, trat Einäuglein zu ihm und sprach 'ich will mit ins Felb und sehen daß die Ziege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird. Aber Zweizäuglein merkte was Einäuglein im Sinne hatte und trieb die Ziege hinaus in hohes Gras und sprach 'komm, Ginäuglein, wir wollen uns hinsehen, ich will dir was vorsingen.' Einäuglein sehte sich

hin und war von bem ungewohnten Beg und von ber Sonnenhige mube, und 3meiauglein fang immer

'Einäuglein, machst bu?' Einäuglein, schläfft bu?'

Da that Einäuglein bas eine Auge zu und schlief ein. Und als 3weiäuglein sah baß Einäuglein fest schlief und nichts verrathen konnte, sprach es

'Bidlein, med, Tifchlein, bed,'

und sette sich an sein Tischlein und af und trant bis es fatt war, bann rief es wieder

'Bidlein, med, Tifchlein, weg,'

und alles war augenblicklich verschwunden. Zweiäuglein weckte nun Einäuglein und sprach 'Einäuglein, du willst hüten und schläfst dabei ein, derweil hätte die Ziege in alle Welt lausen können; komm, wir wollen nach Haus gehen.' Da giengen sie nach Haus, und Zweiäuglein ließ wieder sein Schüsselchen unangerührt stehen, und Einäuglein konnte der Mutter nicht verrathen warum es nicht essen wollte und sagte zu seiner Entschuldigung 'ich war draußen eingeschlasen.'

Am andern Tag sprach die Mutter zu Dreiäuglein 'diesmal sollst du mit gehen und Acht haben ob 3weiäuglein draußen ist und ob ihm jemand Essen und Trinken bringt, denn essen und trinken muß es heimlich.' Da trat Dreiäuglein zum Iweiäuglein und sprach 'ich will mitgehen und sehen ob auch die Ziege recht ge=

hütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte was Oreiäuglein im Sinne hatte und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach 'wir wollen uns dahin seten, Oreiäuglein, ich will dir was vorsingen.' Oreiäuglein sete sich und war mübe von dem Weg und der Sonnenhitze, und Zweiäuglein hub wieder das vorige Lieblein an und sang

'Dreiauglein, machft bu ?'

Mber ftatt baß es nun fingen mußte

'Dreiäuglein, schläfft bu?'

fang es aus Unbebachtsamteit

'3 weiäuglein, folafft bu?'

und fang immer

'Dreiauglein, machft bu?

3meiauglein, folafft bu?'

Da fielen bem Dreiäuglein seine zwei Augen zu und schliefen, aber bas britte, weil es von bem Sprüchlein nicht angeredet war, schlief nicht ein. Zwar that es Dreiäuglein zu, aber nur aus Lift, gleich als schlief es auch damit: boch blinzelte es und konnte alles gar wohl sehen. Und als Zweiäuglein meinte Dreiäuglein schliefe fest, sagte es sein Sprüchlein

'Bidlein , med,

Difchlein, bed?

af und trant nach Gerzensluft und hieß bann bas Tischlein wieder fortgeben,

'Bidlein, med, Tifchlein, weg,'

und Dreiäuglein hatte alles mit angesehen. Da kam 3weiäuglein zu ihm, weckte es und sprach 'ei, Dreiäuglein, bist du eingesschlasen? du kannst gut hüten! komm, wir wollen heim geben.' Und als sie nach Saus kamen, as Zweiäuglein wieder nicht, und Dreiäuglein sprach zur Mutter 'ich weiß nun warum das hochsmüthige Ding nicht ist: wenn sie braußen zur Ziege spricht

Bidlein, med, Tifchlein, bed?

so steht ein Tischlein vor ihr, bas ist mit dem besten Essen besetzt, viel besser als wirs hier haben: und wenn sie satt ist, so spricht sie Bicklein, med,

Tifchlein, meg,'

und alles ift wieder verschwunden; ich habe alles genau mit angessehen. Zwei Augen hatte sie mir mit einem Sprüchlein eingesschläfert, aber das eine auf der Stirne, das war zum Glück wach geblieben.' Da rief die neldische Mutter 'willst dus besser haben, als wir? die Lust soll dir vergehen!' Sie holte ein Schlachtnusser und stieß es der Ziege ins herz, daß sie todt hinsiel.

Ms 3weigäuglein bas sah, gieng es voll Arauer hinaus, sette sich auf den Feldrain und weinte seine bitteren Thränen. Da stand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und sprach '3weiäugslein, was weinst du?' 'Soll ich nicht weinen!' antwortete es, 'die Ziege, die mir jeden Tag, wenn ich euer Sprüchlein hersagte, ben Tisch so schot, ist von meiner Mutter todt gestochen; nun muß ich wieder Hunger und Kummer leiden.' Die weise Frau sprach '3weiäuglein, ich will dir einen guten Rath ertheilen, bitt

beine Schwestern daß sie dir das Eingeweide von der geschlachteten Biege geben und vergrad es vor der hausthur in die Erde, so wirds dein Gluck sein.' Da verschwand sie, und Zweiduglein gieng heim und sprach zu den Schwestern, 'liebe Schwestern, gebt mir doch etwas von meiner Ziege, ich verlange nichts Gutes, gebt mir nur das Eingeweide.' Da lachten sie und sprachen 'kannst du haben, wenn du weiter nichts willst.' Und Zweiduglein nahm das Eingeweide und vergrubs Abends in aller Stille nach dem Rathe der weissen Frau vor die Hausthure.

Um andern Morgen, als fie insgesammt erwachten und bor bie Sausthure traten, fo ftand ba ein wunderbarer prachtiger Baum, ber hatte Blatter von Silber, und Früchte von Gold biengen ba= zwischen, daß mohl nichts schöneres und koftlicheres auf ber weiten Belt war. Sie wußten aber nicht wie ber Baum in der Nacht dabin getommen war, nur Zweiäuglein mertte, bag er aus ben Eingeweiben ber Biege aufgewachsen war, benn er ftand gerade ba, wo es fie in die Erde begraben batte. Da fprach die Mutter ju Einäuglein 'fleig binauf, mein Kind und brich uns die Fruchte von bem Baume ab.' Einäuglein flieg binauf, aber wie es einen von ben golbenen Upfeln greifen wollte, fo fuhr ihm ber 3weig aus ben Sanben: und bas gefchah jebesmal, fo bag es teinen einzigen Apfel brechen konnte, es mochte fich anstellen wie es wollte. Da fprach Die Mutter 'Dreiauglein, fleig bu binauf, bu kannft mit beinen brei Augen beffer um bich schauen als Ginäuglein.' Einäuglein rutschte berunter und Dreiäuglein flieg hinauf. Aber Dreiäuglein war nicht geschickter und mochte schauen wie es wollte, die golbenen

Apfel wichen immer zurück. Endlich ward die Mutter ungeduldig und stieg selbst hinauf, konnte aber so wenig wie Einäuglein und Dreiäuglein die Frucht fassen und griff immer in die leere Luft. Da sprach Zweiäuglein 'ich will mich einmal hinausmachen, viel-leicht gelingt mirs eher.' Die Schwestern riesen zwar 'du, mit deinen zwei Augen, was willst du wohl!' Aber Zweiäuglein stieg hinaus, und die goldenen Apfel zogen sich nicht vor ihm zurück, sondern ließen sich von selbst in seine Hand herab, also daß es einem nach dem andern abpflücken konnte und ein ganzes Schürzchen voll mit herunter brachte. Die Mutter nahm sie ihm ab, und statt daß sie, Einäuglein und Dreiäuglein bafür das arme Zweiäuglein hätten besser behandeln sollen, so wurden sie nur neidisch daß es allein die Früchte holen konnte und giengen noch härter mit ihm um.

Es trug sich zu, als sie einmal beisammen an dem Baum standen, daß ein junger Ritter daher kam. 'Geschwind, Iweiduglein,'
riesen die zwei Schwestern, 'kriech unter, daß wir und beiner nicht
schämen mussen' und stürzten über das arme Iweiduglein in aller
Eil ein leeres Faß, das gerade neben dem Baume stand, und schoben die goldenen Apsel, die es abgebrochen hatte, auch darunter.
Als nun der Ritter näher kam, war es ein schöner Herr, der hielt
still, bewunderte den prächtigen Baum von Gold und Silber und
sprach zu den beiden Schwestern 'wem gehört dieser schöne Baum?
wer mir einen Iweig davon gäbe, könnte dasur verlangen was
er wollte.' Da antworteten Einäuglein und Dreiäuglein der Baum
gehörte ihnen zu, und sie wollten ihm einen Iweig wohl abbrechen.
Sie gaben sich auch beide große Mühe, aber sie waren es nicht

im Stande, benn bie 3weige und Früchte wichen jedesmal vor ih= nen jurud. Da fprach ber Ritter 'bas ift ja munberlich, bag ber Baum euch jugebort und ihr boch nicht Macht habt etwas bavon abzubrechen.' Gie blieben babei, ber Baum mare ihr Gigenthum. Indem fie aber fo fprachen, rollte Zweiäuglein unter bem Faffe ein vaar goldene Apfel beraus, fo dag fie ju ben Fugen des Ritters liefen, benn Zweiäuglein mar bos bag Ginäuglein und Dreiäuglein nicht die Wahrheit fagten. Wie der Ritter die Apfel fah, erftaunte er und fragte wo fie bertamen. Ginauglein und Dreiauglein ant= worteten fie hatten noch eine Schwester, die burfte fich aber nicht feben laffen, weil fie nur zwei Mugen hatte, wie andere gemeine Menschen. Der Ritter aber verlangte fie ju feben und rief '3meiaug= lein, tomm hervor.' Da tam Zweiäuglein gang getroft unter bem Fas hervor, und ber Ritter war verwundert über feine große Schonbeit, und fprach 'bu, 3weiäuglein, kannft mir gewiß einen 3weig von bem Baum abbrechen.' 'Ja,' antwortete Zweiäuglein, 'bas will ich wohl konnen, benn ber Baum gehört mir.' Und ftieg hinauf und brad mit leichter Mübe einen Zweig mit feinen filbernen Blättern und golbenen Krüchten ab, und reichte ihn bem Ritter bin. Da fprach ber Ritter '3weiäuglein, was foll ich bir bafür geben ?' 'Ach,' antwortete Zweiäuglein, 'ich leibe Sunger und Durft, Rummer und Roth bom frühen Morgen bis jum fpaten Abend: wenn ihr mich mitnehmen und erlöfen wollt, fo mare ich gludlich.' Da bob ber Ritter bas 3weiäuglein auf fein Pferb und brachte es beim auf fein paterliches Schloß: bort gab er ihm fcone Rleiber, Effen und Erinten nach Bergensluft, und weil er es fo lieb hatte, ließ er fich

mit ihm einsegnen, und ward die Hochzeit in großer Freude geshalten.

Wie nun Zweiäuglein so von dem schönen Rittersmann fortgeführt ward, da beneideten die zwei Schwestern ihm erst recht sein Slück. 'Der wunderbare Baum bleibt uns doch,' dachten sie, 'konnen wir auch keine Früchte davon brechen, so wird doch jedermann davor stehen bleiben, zu uns kommen und ihn rühmen; wer weiß wo unser Weizen noch blüht!' Aber am andern Morgen war der Baum verschwunden und ihre Hossnung dahin. Und wie Zweiäuglein zu seinem Kämmerlein hinaussah, so stand er zu seiner großen Freude davor und war ihm also nachgefolgt.

3weiäuglein lebte lange Zeit vergnügt. Einmal kamen zwei arme Frauen zu ihm auf das Schlaß und baten um ein Almosen. Da sah ihnen Zweiäuglein ins Gesicht und erkannte ihre Schwestern Einäuglein und Dreiäuglein, die so in Armuth gerathen waren, daß sie umherziehen und vor den Thüren ihr Brot suchen mußten. Zweiäuglein aber hieß sie willtommen und that ihnen Gutes und psiegte sie, also daß die beiden von herzen bereuten was sie ihrer Schwester in der Jugend Böses angethan hatten.

#### 131.

# Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie.

"Guten Tag, Bater hollenthe." 'Großen Dank, Pif Paf Poltrie." 'Könnt ich wohl eure Tochter kriegen?" 'O ja, wenns die Mutter Malcho (Melk-Ruh), der Bruder hohenstolz, die Schwester Käfetraut und die schone Katrinelje will, so kanns geschehen."

Bo ift bann bie Mutter Malcho?'

'Sie ift im Stall und melft die Ruh.'

Guten Tag, Mutter Malcho.' 'Großen Dant, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Tochter triegen?' 'O ja, wenns ber Bater hollenthe, ber Bruber hohenstolz, die Schwester Rase=traut und die schwe Katrinelje will, so tanns geschehen.'

Bo ift bann ber Bruber Sobenftolg ?

'Er ift in ber Rammer und hactt bas Solz.'

Guten Tag, Bruder Cohen ftol3. 'Großen Dant, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Schwester kriegen?' 'D ja, wenns der Bater Hollenthe, die Mutter Malcho, die Schwester Käsetraut und die schwe Katrinelje will, so kanns geschehen.'

Bo ift bann die Schwefter Rafetraut?

'Sie ift im Garten und fcneibet bas Rraut.'

'Guten Tag, Schwester Rafetraut.' 'Großen Dant, Pif II.

Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Schwester kriegen?' 'O ja, wenns ber Bater Hollenthe, die Mutter Malcho, der Bruber Hohenstolz und die schöne Katrinelje will, so kanns geschehen.'

Bo ift bann bie fcone Ratrinelje?'

'Sie ift in ber Rammer und gahlt ihre Pfennige.'

Guten Tag, schone Katrin el je.' 'Großen Dant, Pif Paf Poltrie.' 'Billft bu wohl mein Schat sein ?' 'O ja, wenns ber Bater Hollenthe, die Mutter Malcho, der Bruber Hohenstolz, die Schwester Käfetraut will, so kanns geschehen.'

"Shon Katrinelje, wie viel hast du an Brautschat?" "Bier= zehn Pfennige baares Gelb, brittehalb Groschen Schulb, ein halb Pfund Hugeln, eine Hand voll Prugeln, eine Hand voll Burzelen,

un fo ber matt:

is bat nig en guben Brutschatt?'

"Pif Paf Poltrie, was kannst du für ein Handwerk? bist du ein Schneiber?' 'Roch viel besser.' 'Ein Schuster?' 'Roch viel besser.' 'Ein Schreiner?' 'Roch viel besser.' 'Ein Schmieb?' 'Noch viel besser.' 'Ein Schmieb?' 'Noch viel besser.' 'Ein Müller?' 'Roch viel besser.' 'Ba, das bin ich: ist das nicht ein schnes Handwert?'

#### 132.

## Der Fuchs und das Pferd.

S hatte ein Bauer ein treues Pferd, bas war alt geworben und tonnte teine Dienste mehr thun, ba wollte ihm fein herr nichts mehr zu freffen geben und sprach 'brauchen tann ich bich freilich nicht mehr, indes mein ich es gut mit dir, zeigst du dich noch so ftart, daß du mir einen Löwen hierher bringft, so will ich bich be= halten, jest aber mach bich fort aus meinem Stall,' und jagte es damit ins weite Kelb. Das Pferd war traurig und gieng nach bem Balb ju, bort ein wenig Schut vor bem Better ju fuchen. Da begegnete ihm ber Ruchs und sprach 'was hangst bu so ben Ropf und gehst so einsam herum?' 'Ach,' antwortete bas Pferd, 'Geiz und Treue wohnen nicht beisammen in einem Saus: mein Berr bat vergeffen was ich ihm für Dienste in so vielen Jahren geleistet habe, und weil ich nicht recht mehr acern tann, will er mir kein Kutter mehr geben, und hat mich fortgejagt.' 'Ohne allen Troft?' fragte ber Fuchs. 'Der Troft war folecht, er hat gefagt wenn ich noch so ftart ware, bag ich ihm einen Löwen brachte, wollt er mich behalten, aber er weiß wohl, daß ich das nicht ver= mag.' Der Fuchs fprach 'ba will ich bir helfen, leg bich nur bin, ftrede bich aus und rege bich nicht, als warft bu tobt.'

Mferd that was der Ruchs verlangte, der Ruchs aber gieng jum Löwen, der feine Sohle nicht weit davon hatte und sprach 'da braußen liegt ein tobtes Pferd, komm doch mit hinaus, ba kannst bu eine fette Mablzeit halten.' Der Löwe gieng mit und wie fie bei bem Pferd ftanben, fprach ber Fuchs hier haft dus doch nicht nach beiner Gemächlichkeit, weißt bu mas? ich wills mit bem Schweif an dich binden, fo kannst bus in beine Boble gieben und in aller Rube verzehren.' Dem Löwen gefiel ber Rath, er ftellte fich hin und damit ihm der Ruchs das Pferd festenupfen konnte, bielt er gang still. Der Ruchs aber band mit bes Pferbes Schweif bem Löwen die Beine zusammen und brebte und schnürte alles fo mobl und ftart, bag es mit keiner Kraft zu gerreißen mar. er nun fein Wert vollendet batte, flopfte er bem Pferd auf die Schulter und sprach 'zieh, Schimmel, zieh.' Da sprang bas Pferd mit einmal auf und zog den Löwen mit sich fort. Der Löwe fieng an zu brullen, daß die Bogel in bem gangen Balb por Schreden aufflogen, aber bas Pferd ließ ihn brullen, jog und fcbleppte ibn über bas Relb vor feines herrn Thur. Bie ber herr bas fab, befann er fich eines beffern und fprach zu dem Pferd, bu follst bei mir bleiben und es gut baben,' und gab ihm fatt zu freffen bis es ftarb.

### 133.

## Die zertanzten Schuhe.

🕒 war einmal ein König , der hatte zwölf Söchter , eine immer fconer als die andere. Gie fchliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten neben einander ftanden, und Abends, wenn fie darin lagen, schloß der König die Thur zu und verriegelte fie. Wenn er aber am Morgen die Thure auffchloß, fo fab er bag ibre Soube gertangt maren, und niemand konnte berausbringen wie bas zugegangen mar. Da ließ ber König ausrufen wers konnte aus= findig machen, wo fie in ber Racht tangten, ber follte fich eine ba= von zur Frau mahlen und nach feinem Tod Ronig fein: wer fich aber melbete und es nach drei Tagen und Nächten nicht heraus brachte, ber batte fein Leben verwirkt. Richt lange, fo melbete fich ein Königssohn und erbot fich bas Bagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen, und Abends in ein Zimmer geführt, bas an den Schlaffaal fließ. Sein Bett war da aufgeschlagen und er follte Acht haben wo fie hingiengen und tangten; und damit fie nichts heimlich treiben konnten ober zu einem andern Ort hinaus giengen, mar auch die Saalthure offen gelaffen. Dem Ronigsfohn fiels aber wie Blei auf die Augen und er folief ein, und als er am Morgen aufwachte maren alle zwölfe jum Sang gewefen, benn

ihre Schuhe ftanben ba und hatten Löcher in ben Sohlen. Den zweiten und britten Abend giengs nicht anders, und da ward ihm feln Saupt ohne Barmherzigkeit abgefchlagen. Es tamen bernach noch viele und melbeten fich ju bem Bageftud, fie mußten aber alle ihr Leben laffen. Run truge fiche ju , bag ein armer Golbat, ber eine Wunde hatte und nicht mehr bienen konnte, sich auf bem Beg nach ber Stadt befand, wo ber Ronig mohnte. Da be= gegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn wo er hin wollte. weiß felber nicht recht,' fprach er, und feste im Scherz bingu 'ich hätte wohl Luft ausfindig zu machen wo die Königstöchter ihre Schuhe vertangen, und darnach König zu werben.' 'Das ift fo fcwer nicht,' fagte die Alte, 'bu mußt ben Wein nicht trinken, ber bir Abends gebracht wird, und mußt thun als wärst bu fest ein= gefchlafen.' Darauf gab fie ibm ein Mantelden und fprach wenn bu das umhängst, so bift du unfichtbar und kannst ben zwölfen bann nachschleichen.' Wie ber Golbat ben guten Rath betommen hatte, wards Ernft bei ihm, fo daß er ein Berg faßte, por ben Rönig gieng und fich als Freier melbete. Er ward fo gut aufge= nommen wie die andern auch, und wurden ihm königliche Kleider Abends zur Schlafenszeit marb er in bas Borgimmer angethan. geführt, und als er zu Bette geben wollte, tam bie alteste und brachte ihm einen Becher Bein: aber er hatte fich einen Schwamm unter bas Kinn gebunden, ließ den Wein ba hineinlaufen, und trank keinen Tropfen. Dann legte er fich nieber, und als er ein Beilchen gelegen hatte, fieng er an zu schnarchen wie im tiefften Das hörten die zwölf Königstöchter, lachten, und die al-

tefte fprach 'ber hatte auch fein Leben fparen können.' ftanden fie auf, öffneten Schränte, Riften und Raften, und holten prächtige Rleider heraus: putten fich vor den Spiegeln, fprangen herum und freuten fich auf den Sang. Mur die jungfte fagte 'ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ift fo wunderlich zu Muthe: gewiß widerfahrt uns ein Unglud.' 'Du bift eine Schneegans,' fagte die altefte, 'bie fich immer fürchtet. Saft bu vergeffen wie viel Königefohne ichon umfonft bagemefen find ? bem Solbaten hatt ich nicht einmal brauchen einen Schlaftrunt ju geben, ber Lummel ware boch nicht aufgewacht.' Wie fie alle fertig waren, faben fie erft nach dem Solbaten, aber ber hatte die Mugen zugethan, rührte umd regte fich nicht, und fie glaubten nun gang ficher zu fein. Da gieng die altefte an ihr Bett und klopfte baran: alebalb fant es in bie Erde, und fie fliegen burch die Offnung hinab, eine nach der anbern, die ältefte voran. Der Solbat, ber alles mit angefeben hatte, zauderte nicht lange, hieng fein Mantelchen um und flieg hinter ber jungften mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Rleid, ba erschrack sie und rief 'was ist bas? wer balt mich am Rleib.' 'Sei nicht fo einfältig,' fagte bie altefte, 'bu bift an einem haten hangen geblieben.' Da giengen fie vollends hinab, und wie sie unten waren, standen sie in einem wunder= prächtigen Baumgang, ba waren alle Blätter von Silber, und fchimmerten und glänzten. Der Solbat bachte 'bu willft bir ein Bahrzeichen mitnehmen,' und brach einen Zweig bavon ab: ba fuhr ein gewaltiger Rrach aus dem Baume. Die jungfte rief wie= der 'es ift nicht richtig, habt ihr ben Knall gehört?' Die altefte

aber forach 'bas find Freudenschuffe, weil wir unfere Pringen balb erlöft haben.' Gie tamen barauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Golb, und endlich in einen britten, wo fie klarer Demant maren: von beiben brach er einen 3meig ab. mobei es iedesmal frachte, daß die jungfte vor Schrecken jufammen fubr: aber die altefte blieb dabei, es maren Freudenschuffe. Gie giengen weiter und ta= men zu einem großen Baffer, barauf ftanben gwölf Schifflein, und in jedem Schifflein faß ein ichoner Pring, die hatten auf die zwölfe gewartet, und jeder nahm eine ju fich, ber Golbat aber feste fich Da fprach ber Pring 'ich weiß nicht bas mit ber jungsten ein. Schiff ift beute viel fowerer und ich muß aus allen Rraften ru= bern, wenn ich es fortbringen foll.' Wovon follte bas tommen,' fprach bie jungfte, 'als vom warmen Wetter, es ift mir auch fo beiß ju Muth.' Jenseits bes Baffers aber ftand ein fcones bell= erleuchtetes Schloß, woraus eine luftige Musik erschallte von Pouten und Trompeten. Sie ruberten hinüber, traten ein, und jeber Pring tangte mit feiner Liebsten; der Golbat tangte aber unficht= bar mit, und wenn eine einen Becher mit Bein bielt, fo trant er ihn aus, daß er leer war, wenn fie ihn an den Mund brachte; und ber jungften marb auch angst barüber, aber die alteste brachte fie immer jum Schweigen. Sie tangten da bis drei Uhr am andern Morgen, wo alle Schube burchgetangt maren und fie auf= Die Pringen fuhren fie über bas Baffer wieber boren mußten. gurud, und ber Golbat feste fich biesmal vornen bin gur alteften. Um Ufer nahmen fie von ihren Pringen Abschied und versprachen in ber folgenden Racht wieder zu tommen. Als fie an der Treppe waren. lief ber Golbat voraus und legte fich in fein Bett, und als bie 3wölf langfam und mube berauf getrippelt tamen, ichnarchte er schon wieder fo laut, daß fies alle hören konnten, und fie fpraden 'vor dem find wir ficher.' Da thaten fie ihre schönen Rleider aus, brachten fie meg, ftellten die gertangten Schuhe unter bas Bett und legten fich nieder. Um andern Morgen wollte ber Golbat nichts fagen, fondern bas munderliche Wefen noch mit ansehen. und gieng die zweite und die britte Racht wieder mit. Da war alles wie bas erstemal, und fie tangten jebesmal bis bie Schuhe entzwei waren. Das brittemal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. 2018 die Stunde gekommen mar, wo er antworten follte, ftecte er bie brei 3weige und ben Becher ju fich und gieng vor den König, die 3wölfe aber ftanden hinter der Thure und borchten was er fagen würde. 2016 ber Ronig die Frage that 'mo haben meine awölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertangt ?' fo antwortete er 'mit zwölf Pringen in einem unterirdifchen Schlof,' berichtete wie es zugegangen mar und holte die Bahrzeichen hervor. Da ließ der König feine Töchter tommen und fragte fie ob der Solbat bie Wahrheit gefagt hatte, und ba fie faben baß fie verrathen waren und Läugnen nichts half, fo mußten fie alles eingesteben. Darauf fragte ihn der Konig 'welche er jur Frau haben wollte.' Er antwortete 'ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die alteste.' Da ward noch an selbigem Tage die Hochzeit gehalten und ihm bas Reich nach bes Konigs Tode versprochen. Aber die Pringen wurden auf fo viel Tage wieder verwunscht, als fie Nachte mit ben 3mölfen getangt hatten.

### 134.

## Die seche Diener.

Bor Beiten lebte eine alte Königin, die war eine Zauberin, und ihre Tochter war bas fconfte Mabchen unter ber Sonne. Alte dachte aber auf nichts als wie fie die Menschen ins Berberben locken konnte, und wenn ein Freier tam, fo fprach fie wer ihre Tochter haben wollte, mußte zuvor einen Bund (eine Mufgabe) lösen, ober er mußte fterben. Biele waren von ber Schönheit ber Jungfrau verblendet und magten es mohl, aber fie konnten nicht vollbringen mas die Mte ihnen auflegte, und bann mar feine Gnade, fie mußten niederknien, und das Saupt ward ihnen abge= folagen. Gin Ronigefohn der hatte auch von der großen Schon= heit der Jungfrau gebort und fprach ju feinem Bater 'lagt mich bingieben, ich will um fie werben.' 'Nimmermehr,' antwortete ber Rönig, 'gehst bu fort, so gehst bu in beinen Tob.' Da legte ber Sohn fich nieder und ward fterbenstrant, und lag fieben Jahre lang und kein Argt konnte ihm belfen. Ms der Bater fah baß keine hoffnung mehr mar, fprach er voll herzenstraurigkeit ju ihm 'zieh hin und versuche dein Gluck, ich weiß dir fonft nicht zu hel= Die ber Sohn bas borte, ftanb er auf von feinem Lager, ward gefund und machte fich frohlich auf den Weg.

Es trug fich ju, als er über eine Beibe ju reiten tam, bag er von weitem auf der Erbe etwas liegen fah wie einen großen Beuhaufen, und wie er sich näherte. konnte er unterscheiden daß es ber Bauch eines Menfchen mar, ber fich babingeftrect hatte; ber Bauch aber fah aus wie ein fleiner Berg. Der Dice, wie er ben Reisenden erblickte, richtete fich in die Bobe und fprach 'wenn ihr jemand braucht, fo nehmt mich in eure Dienste.' Der Konigefohn antwortete 'was foll ich mit einem fo ungefügen Mann anfangen?' 'D,' fprach ber Dide, 'bas will nichts fagen, wenn ich mich recht aus einander thue, bin ich noch dreitausendmal fo bid.' 'Wenn bas ift,' fagte ber Ronigssohn, 'fo tann ich bich brauchen, tomm mit mir.' Da gieng der Dicke hinter bem Ronigesohn ber, und über eine Beile fanden fie einen andern, der lag da auf der Erde und hatte bas Dhr auf den Rafen gelegt. Fragte ber Königsfohn 'was machft bu da?' 'Ich borche,' antwortete ber Mann. 'Bo= nach horchft du fo aufmertfam?' 'Ich horche nach bem was eben in der Welt fich jutragt, denn meinen Ohren entgeht nichts, bas Gras fogar bor ich machfen.' Fragte ber Konigsfohn 'fage mir, was hörft du am Sofe ber alten Ronigin, welche bie fcone Tochter hat?' Da antwortete er 'ich bore bas Schwert faufen, bas einem Freier den Ropf abschlägt.' Der Ronigssohn sprach 'ich tann bich brauchen, tomm mit mir.' Da zogen fie weiter und fahen einmal ein paar Fuße ba liegen und auch etwas von ben Beinen, aber bas Enbe konnten fie nicht feben. Ms fie eine gute Strecke fort= gegangen waren, kamen fie ju bem Leib und endlich auch ju bem Ropf. 'Gi,' fprach ber Ronigefohn, 'was bift bu für ein langer

Strict!' 'D,' antwortete ber Lange, 'bas ift noch gar nichts, wenn ich meine Gliebmaßen erft recht ausstrecke, bin ich noch breitaufendmal fo lang, und bin größer als ber bochfte Bera auf Ich will euch gerne bienen, wenn ihr mich annehmen wollt.' 'Romm mit,' fprach ber Ronigefohn, 'ich tann bich brauden.' Sie jogen weiter und fanben einen am Weg figen, ber hatte die Augen zugebunden. Sprach der Konigssohn zu ihm 'haft bu blobe Mugen, bag bu nicht in bas Licht feben tannft ?' 'Rein,' antwortete ber Mann, 'ich barf bie Binbe nicht abnehmen, benn was ich mit meinen Mugen ansehe, bas fpringt aus einanber, fo gewaltig ift mein Blid. Rann euch bas nüten, so will ich euch gern bienen.' 'Romm mit,' antwortete ber Konigesohn, 'ich kann bich brauchen.' Sie jogen weiter und fanden einen Mann, ber lag mitten im beißen Sonnenschein und gitterte und fror am gangen Leibe, fo bag ibm tein Glied ftill ftand. 'Bie tannft bu frieren ?' fprach ber Ronigesohn, 'und die Sonne fcheint fo warm.' 'Ach.' antwortete der Mann, 'meine Ratur ift gang anderer Art, je heißer es ist, besto mehr frier ich, und der Frost bringt mir durch alle Knochen: und je kalter es ift, besto beißer wird mir: mitten im Gis fann ichs vor Site, und mitten im Feuer vor Ralte nicht aushalten.' 'Du bift ein wunderlicher Rerl,' fprach ber Ronigs= fohn, 'aber wenn bu mir bienen willst, so tomm mit.' jogen fie weiter und faben einen Mann fteben, ber machte einen langen Sals, schaute fich um und fchaute über alle Berge hinaus. Sprach ber Königssohn 'wonach fiehft du so eifrig?' Der Mann antwortete 'ich habe fo belle Mugen, bag ich über alle Balber und

Felber, Thäler und Berge hinaus und durch die ganze Welt sehen kann.' Der Königssohn sprach 'willst du, so komm mit mir, denn so einer fehlte mir noch.'

Run jog ber Ronigssohn mit feinen feche Dienern in die Stadt ein, wo die alte Ronigin lebte. Er fagte nicht wer er mare, aber er fprach 'wollt ihr mir eure fcone Tochter geben, fo will ich vollbringen, mas ihr mir auferlegt.' Die Zauberin freute fich bag ein fo schöner Jungling wieder in ihre Rete fiel und fprach 'dreimal will ich dir einen Bund aufgeben, lofest du ihn jedesmal, so follst du der herr und Gemahl meiner Tochter werden.' foll bas erfte fein?' fragte er. 'Dag bu mir einen Ring berbei bringft, den ich ins rothe Meer habe fallen laffen." Da gieng ber Ronigsfohn beim ju feinen Dienern und fprach 'ber erfte Bund ift nicht leicht, ein Ring foll aus bem rothen Meer geholt werden, nun schafft Rath.' Da sprach ber mit ben hellen Augen 'ich will feben mo er liegt,' schaute in bas Meer binab und fagte 'bort bangt er an einem fpigen Stein.' Der Lange trug fie bin und fprach 'ich wollte ihn wohl heraus holen, wenn ich ihn nur feben konnte.' 'Benns weiter nichts ift,' rief ber Dice, legte fich nieber und hielt feinen Mund ans Baffer: ba liefen die Bellen hinein wie in einen Abgrund, und er trant bas gange Meer aus, baf es trocken ward wie eine Biefe. Der Lange buckte fich ein wenig und holte ben Ring mit ber Sand beraus. Da war ber Ronigs= fohn froh als er ben Ring hatte, und brachte ihn ber Alten. Sie erstaunte und sprach 'ja, es ift ber rechte Ring: ben ersten Bund haft du glucklich gelöft, aber nun kommt ber zweite. Siehft du dort auf der Wiefe vor meinem Schlosse, da weiden dreihundert sette Ochsen, die mußt du mit Haut und Haar, Knochen und Hörnern verzehren: und unten im Keller liegen dreihundert Fässer Wein, die mußt du dazu austrinken; und bleibt von den Ochsen ein Haar und von dem Wein ein Aröpschen übrig, so ist mir dein Leben versallen.' Sprach der Königssohn 'dars ich mir keine Gäste dazu laden? ohne Gesellschaft schmeckt keine Mahlzeit.' Die Alte lachte boshaft und antwortete 'einen darst du dir dazu laden, damit du Gesellschaft hast, aber weiter keinen.'

Da gieng ber Königssohn ju seinen Dienern und sprach ju dem Dicken 'bu follft heute mein Gaft fein und bich einmal fatt effen.' Da that fic ber Dice von einander und af die dreibundert Debfen. bak tein Saar übrig blieb, und fragte ob weiter nichts als bas Frühftuck ba mare: ben Bein aber trant er gleich aus ben Faffern, ohne daß er ein Glas nöthig hatte, und trant den letten Tropfen bom Ragel herunter. 208 die Mahlzeit zu Ende mar, gieng ber Ronigsfohn jur Alten und fagte ihr ber zweite Bund mare gelöft. Sie verwunderte fich und fprach 'fo weit hats noch feiner gebracht, aber es ift noch ein Bund übrig,' und bachte 'bu follst mir nicht entgeben und wirft beinen Ropf nicht oben behalten.' 'Seut Abend,' fprach fie, bring ich meine Tochter ju bir in beine Rammer und bu follst fie mit beinem Urm umschlingen: und wenn ihr ba beifammen fist, fo bute bich bag bu nicht einschläfft: ich tomme Schlag zwölf Uhr, und ift fie bann nicht mehr in beinen Armen, fo haft bu verloren.' Der Ronigsfohn bachte, 'ber Bund ift leicht, ich will wohl meine Augen offen behalten,' boch rief er feine Diener,

erzählte ihnen was die Alte gesagt hatte und sprach 'wer weiß, was für eine List dahinter steckt, Borsicht ist gut, haltet Wache und sorgt daß die Jungfrau nicht wieder aus meiner Kammer kommt.' Als die Nacht einbrach, kam die Alte mit ihrer Sochter und sührte sie in die Arme des Königssohns, und dann schlang sich der Lange um sie beide in einen Kreiß, und der Dicke stellte sich vor die Thüre, also daß keine lebendige Seele herein konnte. Da saßen sie beide, und die Jungfrau sprach kein Wort, aber der Mond schien durchs Fenster auf ihr Angesicht, daß er ihre wunderbare Schönheit sehen konnte. Er that nichts als sie anschauen, war voll Freude und Liebe, und es kam keine Müdigkeit in seine Augen. Das dauerte die els Uhr, da warf die Alte einen Zauber über alle, daß sie einschließen, und in dem Augenblick war auch die Jungfrau entrückt.

Run schliesen sie hart bis ein Viertel vor zwölf, da war der Bauber krastlos, und sie erwachten alle wieder. 'D Jammer und Unglud,' rief der Königssohn, 'nun bin ich verloren!' Die treuen Diener siengen auch an zu klagen, aber der Horcher sprach 'seib still, ich will horchen,' da horchte er einen Augenblick und dann sprach er 'sie sist in einem Felsen dreihundert Stunden von hier, und bejammert ihr Schicksal. Du allein kannst helsen, Langer, wenn du dich aufrichtest, so bist du mit ein paar Schritten dort.' 'Ja,' antwortete der Lange, 'aber der mit den schriften Augen muß mitgehen, damit wir den Felsen wegschaffen.' Da huckte der Lange den mit verbundenen Augen auf, und im Augenblick, wie man eine Hand umwendet, waren sie vor dem verwünschten Felsen.

Alsbald nahm der Lange dem andern die Binde von den Augen, der sich nur umschaute, so zersprang der Felsen in tausend Stücke. Da nahm der Lange die Jungfrau auf den Arm, trug sie in einem Nu zurück, holte eben so schnell auch noch seinen Kameraden, und eh es zwölse schlug, sasen sie alle wieder wie vorher und waren munter und guter Dinge. Als es zwöls schlug, kam die alte Zauberin herbei geschlichen, machte ein höhnisches Gesicht, als wollte sie sagen 'nun ist er mein,' und glaubte ihre Tochter säse dreihundert Stunden weit im Felsen. Als sie aber ihre Tochter säse dist einer, der kann mehr als ich.' Aber sie durste nichts einwenden und mußte ihm die Jungfrau zusagen. Da sprach sie ihr ins Ohr 'Schande sür dich, daß du gemeinem Bolt gehorchen sollst und dir einen Gemahl nicht nach deinem Gesallen wählen barsst.'

Da ward das stolze herz der Jungfrau mit Jorn erfüllt und sann auf Rache. Sie ließ am andern Morgen dreihundert Malter Holz zusammenfahren und sprach zu dem Königssohn, die drei Bünde wären gelöst, sie würde nicht eher seine Gemahlin werden, dis einer bereit wäre, sich mitten in das holz zu sehen und das Feuer auszuhalten. Sie dachte keiner seiner Diener würde sich sür ihn verbrennen, und aus Liebe zu ihr würde er selber sich hinein sehen, und dann wäre sie frei. Die Diener aber sprachen wir haben alle etwas gethan, nur der Frostige noch nicht, der muß auch daran,' sehten ihn mitten auf den holzstoß und steckten ihn an. Da begann das Feuer zu brennen und brannte drei Tage, bis alles Holz verzehrt war, und als die Flammen sich legten,

ftand ber Froftige mitten in ber Afche, gitterte wie ein Cfpenlaub' und fprach einen folden Froft habe ich mein Lebtage nicht ausgehalten, und wenn er langer gebauert hatte, fo ware ich erftarrt'

Mith war teine Ausflucht mehr zu finden, die fcione Sunofrau mußte ben umbekarinten Jungling zum Gemahl nehmen. abet nach ber Riche fullten, fprach bie Mite 'ich tann bie Schande nicht ertragen? und fchichte ihr Kriegsvolf nach, bas follte alles niebermachen, was ihm vorfame, und ihr die Cochter gurud bringent. Der gorther aber hatte die Ohren gefpist und bie beimlichen Reben bet Atten bernommen. Bas fangen wir an?' fprach er au bem Dieten; aber ber wußte Rath, fpie einmal ober zweimal hinter bent Bagen einen Theil von dem Meereswaffer aus, bas er getrunten hatte, ba entftanb ein großer Gee, worin bie Rriegs= politet Metten blieben und ertranten. 218 bie Bauberin bas vet= nahm, fdicte fie ihre geharnifchten Reiter, aber ber Borchet borte bas Raffeln ihrer Ruffung und band bem einen bie Mugen auf, ber guette bie Feinde ein biechen icharf an, ba fprangen fie aus einander wie Glas. Run fuhren fie ungeftort werter, und als bie beiben in ber Riede eingefegnet waren, nahmen bie feche Diener ibren Abichieb, und fprachen ju ihrem Berrn 'eure Bunfche find erfüllt, ihr habt uns nicht mehr nötbig, wir wollen weltet zieben und unfer Glud berfuchen.'

Eine halbe Stunde vor dem Schlof war ein Dorf, vor dem hütete ein Schweinehirt seine herde: wie fie bahin kamen, sprach er zu seiner Frau 'weißt du auch recht wer ich bin? ich bin kein Konigesohn, sondern ein Schweinehirt, und ber mit der herte bort, bas ift mein Bater: wir zwei muffen auch baran und ihm belfen huten.' Dann flieg er mit ihr in bas Birthehaus ab, und fagte beimlich zu ben Wirthsleuten in der Racht follten fie ihr bie königlichen Rleiber wegnehmen. Wie fie nun am Morgen auf= machte, batte fie nichts anguthun, und die Wirthin gab ihr einen alten Rod und ein paar alte wollene Strumpfe, dabei that fie noch als mars ein großes Gefchent und fprach 'wenn nicht euer Deann mare, hatt ichs euch gar nicht gegeben.' Da glaubte fie er mare wirklich ein Schweinehirt und hütete mit ihm die Berbe und bachte ich habe es verdient mit meinem Übermuth und Stolz.' Das bauerte acht Tage, ba tonnte fie es nicht mehr aushalten, benn die Fuße waren ihr wund geworden. Da tamen ein paar Leute und fragten ob fie mußte wer ihr Mann mare. 'Ja,' antwortete fie, 'er ift ein Schweinehirt, und ift eben ausgegangen mit Banbern und Schnuren einen kleinen handel zu treiben.' Gie fprachen aber 'fommt einmal mit, wir wollen euch ju ihm hinführen,' und brachten fie ins Schloß hinauf; und wie fie in den Saal tam, ftand ba ihr Mann in koniglichen Kleibern. Sie erkannte ibn aber nicht, bis er ihr um ben Sals fiel, fie fußte und fprach 'ich habe fo viel für dich gelitten, da haft du auch für mich leiden follen. Mun ward erft die Sochzeit gefeiert, und bere erzählt hat, wollte er mare auch babei gemefen.

# Die weiße und die schwarze Braut.

Gine Frau gieng mit ihrer Tochter und Stieftochter über Felb, Futter ju fcneiben. Da tam ber liebe Gott als ein armer Mann ju ihnen gegangen und fragte 'wo führt ber Weg ins Dorf?' Benn ihr ihn wiffen wollt,' fprach die Mutter, 'fo fucht ihn fel= ber,' und die Lochter feste hingu 'habt ihr Sorge daß ihr ihn nicht finbet, fo nehmt euch einen Begweiser mit.' Die Stieftochter aber fprach 'armer Mann, ich will bich führen, tomm mit mir.' Da zurnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter, wendete ihnen ben Ruden zu und verwünschte fie, daß fie follten fcmarz werben wie die Racht und baklich wie die Gunde. Der armen Stieftoch= ter aber war Gott gnabig und gieng mit ihr, und als fie nahe am Dorf maren, fprach er einen Segen über fie und fagte 'mable bir brei Sachen aus, die will ich bir gemahren.' Da fprach bas Mabchen 'ich möchte gern fo fcon und rein werben wie die Sonne;' alebald war fie weiß und foon wie ber Tag. 'Dann mochte ich einen Gelbbeutel haben, ber nie leer murbe:' ben gab ihr ber liebe Bott auch, fprach aber 'vergiß bas Befte nicht.' Sagte fie 'ich wünsche mir jum dritten bas ewige himmelreich nach meinem Tobe.' Das ward ihr auch gemahrt, und alfo fcbied ber liebe Gott von ihr.

Als die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Saufe tam und fah baß fie beibe tohlichwarz und haflich maren, die Stieftochter aber weiß und fcon, fo flieg die Bosheit in ihrem Bergen noch bober, und fie hatte nichts anders im Ginn als wie fie ihr ein Leid anthun konnte. Die Stieftochter aber hatte einen Bruder Ramens Reginer, den liebte fie febr und ergablte ihm olles, was ge= fcheben mar. Run fprach Reginer einmal ju ihr 'liebe Schwefter, ich will bich abmalen , damit ich bich beftanbig bor Augen febe, benn meine Liebe zu bir ift so groß, daß ich bie immer anblicken möchte.' Da antwortete fie 'aber ich bitte bich lag niemand bas Bilb feben.' Er malte nun feine Schwefter ab und bieng bas Bilb in feiner Stube auf; er wohnte aber in des Ronigs Schief, weil er bei ihm Kutfcher war. Alle Tage gieng er bavor fteben und dantte Gott für bas Glud feiner lieben Schwefter. Rum ibar aber gerade bem Ronig, bei bem er biente, feine Gemablin werftorben, und die fo foon gewesen war, bas man teine finden tonnte, bie ihr gliche, und ber Konig mar barüber in tiefer Trauer. Die hofbiener bemerkten aber bag ber Rutider täglich vor bem ichonen Bilbe ftanb, mifgomntens ihm und melbeten es bem Konig. Da ließ diefer das Bild por fich bringen, und als er fah bag es in allem feiner verstorbenen Frau glich, mir noch fconer war, fo verliebte er fich fterblich binein. Er lief ben Ruticher vor fich tommen und fragte wen das Bild vorftellte. Der Ruticher fante es:ware feine Schwester, so entichlos fich der Ronig keine andere als diefe gur Gemablin ju nehmen, gab ibm Bagen und Pferde und prachtige Goldkleider und fchickte ibn fort, feine ermablte Brant abzubelen. Wie Reginer mit der Botschaft an tam, freute sich seine Schwesser, allein die Schwarze war eisersüchtig über das Glück, ärgerte sich über alle Maßen und sprach zu ihrer Mutter 'was helsen nun all eure Künste, da ihr mir ein solches Glück doch nicht verschaffen könnt.' 'Sei still,' sagte die Alte 'ich will dies schon zuwenden.' Und durch ihre Herenkünste trübte sie dem Kutscher die Augen, daß er halb blind war, und der Weißen verstapste sie Ohren, daß sie halb tand war. Derauf stiegen sie in den Wagen, erst die Braut in den herrlichen Bniglichen Kleidern, dann die Stiesmutter mit ihrer Tochter, und Reginer saß auf dem Bock, um zu sahren. Wie sie eine Weile unterwegs waren, rief der Kutscher

'bed bich zu, mein Schwesterlein, . daß Regen dich nicht näßt,

daß Wind dieh nicht bestäubt

.bağ bu fein schön zum König kommft.

Die Braut fragte 'was fagt mein leber Bruder?' 'Ach', sprach bie Alte, 'er hat gefagt du folltest dein gilben Kleid ausziehen und es beiner Schwester geben.' Da zog sies aus und thats der Schwarzen an, die gab ihr dafür einen schiechten grauen Kittel. So suhern sie weiter: über ein Beilchen rief der Bruder abermals

'bed bich ju, mein Schwesterlein,

daß Regen dich nicht näßt,

daß Wind dich nicht bestäubt,

und du fein schön zum König kommft.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruber?' 'Ach,' fprach bie Mite, 'er hat gefagt, bu follteft beine gulbeme Saube ab thun und beiner Schwester geben.' Da that sie bie Saube ab und that sie ber Schwarzen auf und saß im bloßen haar. Go suhren sie weiter: wiederum über ein Weilchen rief der Bruber

'bed bich zu, mein Schwesterlein, baß Regen bich nicht näßt, baß Wind bich nicht bestäubt, und bu fein schön zum König kommft.'

Die Braut fragte 'mas fagt mein lieber Bruber?' 'Ach.' fprach bie Alte, 'er hat gefagt bu möchteft einmal aus bem Bagen feben.' Sie fuhren aber gerade auf einer Brude über ein tiefes Baffer. Die nun die Braut aufftand und aus bem Bagen fich beraus bucte, ba fliegen fie bie beiben binaus, bag fie mitten ins Baffer flurste. Als fie verfunten war, in bemfelben Augenblick, flieg eine fcnee= weiße Ente aus dem Bafferspiegel berbor und fowamm den Rluß binab. Der Bruder hatte gar nichts bavon gemerkt und fubr ben Wagen weiter, bis fie an ben Sof tamen. Da brachte er bem Ronig bie Schwarze als feine Schwefter und meinte fie mars wirklich, weil es ihm trube vor den Augen war und er doch die Goldtleider fcim= mern fah. Der Ronig, wie er die grundlose Bablichkeit an feiner vermeinten Braut erblickte, ward fehr bos und befahl ben Ruticher fie in eine Grube zu werfen, die voll Ottern und Schlangengezücht Die alte Bere aber mußte ben Konig doch fo ju beftricken und durch ihre Kunfte ihm die Mugen zu perblenden, bag er fie und ihre Tochter behielt, ja daß fie ihm gang leiblich vorkam und er fic wirklich mit ihr verheirathete.

Einmal Abends, mahrend bie fcmarge Braut bem Konig auf

bem Schoofe faß, tam eine weiße Ente jum Goffenftein in bie Ruche geschwommen und sagte jum Ruchenjungen

'Dungelden , mach Feuer an ,

bağ ich meine Febern warmen fann.'

Das that ber Ruchenjunge und machte ihr ein Feuer auf bem Berb: ba kam die Ente und feste sich daneben, schuttelte fich und firich fich die Febern mit dem Schnabel zurecht. Während fie so faß und fich wohlthat, fragte fie

'was macht mein Bruber Reginer ?'

Der Rüchenjunge antwortete

'liegt in ber Grube gefangen bei Ottern und bei Schlangen.'

Rragte fie weiter

'was macht die fchwarze here im haus?'

Der Ruchenjunge antwortete

'die sit marm

ins Königs Arm.'

Sagte bie Ente

'baß Gott erbarm!'

und fcmamm ben Goffenftein binaus.

Den folgenden Abend kam sie wieder und that dieselben Fragen und den dritten Abend noch einmal. Da konnte es der Rüchen= junge nicht länger übers Herz bringen, gieng zu dem König und entdeckte ihm alles. Der König aber wollte es selbst sehen, gieng den andern Abend hin, und wie die Ente den Kopf durch den Gossenstein herein streckte, nahm er sein Schwert, und hieb ihr den Sale durch, ba ward fie auf einmal jum iconften Mabchen und glich genau bem Bilb, bas ber Bruber von ihr gemacht hatte. Der Ronig war voll Freuden; und weil fie gang naß ba ftand, ließ er köstliche Rleider bringen und ließ sie damit bekleiden. Dam erzählte fie ihm wie fie durch Lift und Falschheit ware betrogen und zulett in den Fluß hinabgeworfen worden; und ihre erfte Bitte mar, bas ihr Bruber aus ber Schlangenhöhle heraus geholt murbe. Und als ber Ronig biefe Bitte erfüllt hatte, gieng er in bie Rammer, mo die alte Bere fag und fragte 'mas verdient die, welche bas und bas thut?' und ergablte mas geschehen mar. Da mar fie fo verblendet, daß fie nichts merkte und fprach 'die perdient daß man fie nacht auszieht und in ein Faß mit Rägeln legt, und daß man bor bas Fag ein Pferd fpannt und bas Pferd in alle Welt fchickt' Das geschah alles an ihr und ihrer schwarzen Tochter. Der König aber heirathete die weiße schone Braut und belohnte den treuen Bruber, indem er ibn ju einem reichen und angefebenen Dann machte.

nga mingran sa kabin masih **136.** parak na 2002 na ng sin na Masa Bara Silma sa kabin, minudong tingga kabin ing silang tingga

Land to the Contract of the Co

# Burge mit der eine Der Gifenhand. m. i. ..

go ad in Skignstein in the site of the Ss war einmal ein König, ber hatte einen großen Walb, ber hinter feinem Schlogiflag., und es war feine Luft barin ju jagen. Es begab fich einmal bag einer feiner Jager in den Balb gieng und am Abend nicht wieder tam. Den andern Tag schickte ber Ronig zwei Jager aus, die follten ihn fuchen, aber die tamen auch nicht jurud. Da befahl er bag alle feine Jager fich aufmachen und burch ben gangen Balb ftreifen follten, aber auch von diefen tam Beiner wieder heim, und auch von ber gangen Meute ber hunde tam feiner mruckgelaufen. Da gieng has Gebot aus bag niemand mehr in den Walb fich wagen follte. Bon nun an lag er ba in tiefer Stille und Ginfamteit, und man fah nur zuweilen einen Abler aber Sabicht barüber bin fliegen. Das bauerte lange Beit iba melbete fich ein frember Jager bei bem Konig, bat um eine Berforgung und fagte: er ware bereit in ben geführlichen Bath juigehen. Der Ronig wollte feine Ginwilligung nicht geben und fprach fich fürchte es geht bir nicht beffer als ben anbern, und kommft nicht wieder beraus.' Der Sager antwortete Berr, ich wills auf meine Wefahr wagen: von Furcht weiß ich nichts."

Det Jager begab fich alfor mit feinem hund in ben Balb.

Es bauerte nicht lange, so gerieth ber Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her: kaum aber war er ein paar Schritte gelausen, so ward er durch einem tiesen Psuhl ausgehalten und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, gieng er zurück und holte drei Männer, die mußten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leid war, wie rostiges Eisen, und dem die Haare über das Gesicht die zu den Knien herab hiengen. Sie banden ihn mit Stricken und führten ihn fort, der König aber ließ ihn in einen großen eisernen Käsig auf seinen hof sehen und verbot bei Lebensstrase die Thüre des Käsigs zu össen und die Königin mußte den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Bon nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen.

Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, ber spielte einmal auf bem Hof, und bei dem Spiel siel ihm sein goldener Ball in den Käsig. Der Knabe lief hin und sprach 'gib mir meinen Ball heraus.' 'Richt eher,' antwortete der Mann, 'als dis du mir die Thüre ausgemacht hast.' 'Rein,' sagte der Knade, 'das thue ich nicht, das hat der König verboten,' und lief sort. Am anderen Tag tam er wieder und sorderte seinen Ball: der wilde Mann sagte 'öffne meine Thüre,' aber der Knade wollte nicht. Am britten Tag war der König auf die Jagd geritten, da tam der Knade nochmals und sagte 'wenn ich auch wollte, ich tann die Thüre nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht.' Da sprach der wilbe Mann 'er liegt unter dem Kopstissen beiner Mutter, da

fannft bu ibn bolen.' Der Rnabe, ber burchaus feinen Ball wieber haben wollte, folig alles Bebenken in den Wind und brachte ben Schluffel herbei. Die Thure gieng fower auf und der Knabe tlemmte fich ben Finger. Als fie offen war, trat ber wilbe Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben war angst geworden, er fchrie und rief ihm nach 'ach, wilber Mann, geb nicht fort, fonft bekomme ich Schlage.' Der wilbe Mann kehrte um, bob ihn auf, feste ihn auf feinen Raden und gieng mit schnellen Schritten in den Walb binein. Als ber Konia heim tam, bemertte er ben leeren Rafig und fragte bie Ronigin wie bas jugegangen mare. Sie mußte nichts bavon, fucte ben Schluf= fel, aber er war meg. Gie rief ben Knaben, aber niemand ant= Der König schickte Leute aus, die ihn auf bem Relb fu= chen follten, aber fie fanden ibn nicht. Da konnte er leicht errathen was gefchehen war, und es herrichte große Trauer an dem tonialichen Sof.

Als der wilde Mann wieder in dem sinstern Wald angelangt war, so setze er den Knaben von den Schultern herab und sprach ju ihm Bater und Mutter siehst du nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit und ich habe Mittleid mit dir. Wenn du alles thust, was ich dir sage, so solls gut haben. Schäse und Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt.' Er ließ den Knaben auf Moos schlasen und am andern Morgen sührte er ihn zu einem Brunnen und sprach siehst du der Goldbrunnen ist hell und klar wie Krystall: du sollst dabei siehen und acht haben daß nichts hinein fallt, sonst ist er

verunehrt. Jeden Abend tomme ich und febe ob bu mein Gebot Der Knabe feste fich an den Rand bes Brunnens befolat haft.' und hatte acht daß nichts binein fiel. 20s er fo faß, schmerzte ibn einmal ber Ringer fo beftig bas er ihn unwillfürlich in bas Baffer ftedte. Er jog ihn fonell wieber heraus, fah aber bag er gang vergolbet war, und wie große Mufe er fich gab bas Gold wieder abzumifden, es mar alles vergeblich. Abends tam ber Gifenhans jurud, fab ben Rnaben an und fprach was ift mit bem Brunnen gefchehen?' Nichts, nichts' antwortete er und hielt den Finger auf ben Rücken, daß er ihn nicht feben follte. .. Aber ber Mann fagte bu haft ben Kinger in bas Baffer getaucht: biesmal mags hingehen, aber hute bich daß du nicht wieber etwas hinein fallen läßt." Um frühften Morgen faß er ichon bei bem Brunnen und bewachte ihn. Der Finger that ihm wieder weh und er fuhr da= mit über feinen Ropf, da fiel unglücklicher Weise ein haar berab Er nahm es fonell beraus, aber es war fcon in ben Brunnen. gang vergoldet. Der Gifenhans tam und wußte icon mas gefche= hen war. Du baft ein haar in ben Brunnen fallen laffen, fagte er. ich will dirs noch einmal nachsehen, aber wenns zum brittenmal geschiebt, fo ift der Brunnen entehrt, und bu fannft nicht langer bei mir bleiben.' Um britten Sag fag ber Rugbe am Brunnen, und bemegte ben Finger nicht, wenn er ihm noch fo weh that. Aber die Zeit ward ibm lang, und er betrachtete fein Angeficht, bas auf bem Bafferspiegel ftand. Und als er fich babei immer mehr beugte, und fich recht in die Mugen feben wollte, fo fielen ihm feine langen haare von den Schultern berab in das

Wasser. Er richtete sich schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar war schon vergoldet und glänzte wie eine Sonne. Ihr könnt
denken wie der arme Knade erschrack. Er nahm sein Taschentuch
und band es um den Kopf, damit es der Mann nicht sehen sollte. Als er kam, wuste er schon alles und sprach Sinde das Tuch auf.'
Da quollen die goldenen Haare hervor und der Knade mochte sich
entschuldigen, wie er wollte, es half ihm nichts. Du hast die Probe nicht beständen und kannst nicht länger hier bleiben. Seh
hinaus in die Welt, da wirst du ersahren, wie die Armut thut. Aber weil du kein boses Gerz hast und ichs gut mit dir meine, so
will ich dir eins erlauben: wenn du in Noth geräthse, so geh zu
dem Wald und ruse meinen Ramen, dann will ich herauskommen
und dir helsen. Weine Wacht ist groß und Gold und Silber dabe
ich im übersluß.'

Da verließ ber Adnigssohn ben Wald und gieng über gebahnte und ungehahnte Wege immer zu, bis er zuleht in eine große Stadt kam. Er sucht da Arbeit, aber er konnte keine sinden und hatte auch nichts erleint, womit er sich hätte forthelsen konnen. Endlich gieng er in das Schloß und fragte ob sie ihn behalten wollten. Die hosteute mußten nicht wozu sie ihn brauchen follten, aber sie hatzten Wohlgefallen an ihm und hießen ihn bleiben. Zuleht nahm ihn ber Roch in Dienst, und sagte er könnte holz und Wasser tragen und die Asch in Dienst, und fagte er könnte holz und Wasser tragen und die Asch zu sammen kehren. Einmal, weil gerade kein anderer zur Hand war, sollte er die Speisen zur königlichen Tasel tragen, er wollte aber seine golbenen Haare nicht fehrn lassen und bebielt sein Pütchen aus. Da sprach der König wenn die zur königlichen Tasel

kommst, mußt du beinen Hut abziehen.' 'Ach herr,' antwortete er, 'ich kann nicht, ich habe einen bösen Grind auf dem Kops.' Da ließ der König den Koch herbei rusen, schalt ihn und fragte wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können; er sollte ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitseiden mit ihm und verztauschte ihn mit dem Gärtnerjungen.

Run mußte ber Junge im Garten pflangen und begießen, haden und graben, und Wind und bofes Wetter über fich ergeben laffen. Einmal im Sommer ale er allein im Garten arbeitete, war ber Tag fo beiß bağ er fein Sutchen abnahm und bie Luft ihn fuhlen follte. Wie die Sonne auf bas haar ichien. aliste und bliste es bas bie Strahlen in bas Schlafzimmer der Konigstochter fielen, und fie auf= fprang um zu feben was bas ware. Da erblickte fie ben Jungen und rief ihn an 'Junge, bring mir einen Blumenstraug.' Er feste in aller Gile sein Butchen auf, brach wilbe Felbblumen ab und band fie zusammen. 2018 er damit die Treppe binauf flieg, begeanete ihm der Gartner und fprach 'wie kannst bu der Ronigstochter einen Strauß von folechten Blumen bringen? gefdwind hole andere, und fuche die schönften und feltensten aus.' 'Ach nein.' antwortete ber Junge, 'die wilden riechen traftiger und werben ihr beffer ge= fallen.' Als er in ihr Bimmer tam, fprach die Konigstochter 'nimm bein hutchen ab, es ziemt fich nicht bag bu ibn bor mir auf bebaltft.' Er antwortete wieder 'ich barf nicht, ich habe einen grinbigen Ropf.' Sie griff aber nach dem Butchen und jog es ab, ba rollten feine goldenen Saare auf die Schultern berab, baf es prach= tia anzusehen mar. Er wollte fortspringen, aber fie hielt ihn am

Arm und gab ihm eine hand voll Dukaten. Er gieng damit fort, achtete aber des Goldes nicht, sondern er brachte es dem Gärtner und sprach ich schenke es deinen Kindern, die können damit spielen.' Den andern Tag rief ihm die Königstochter abermals zu er sollte ihr einen Strauß Feldblumen bringen, und als er damit eintrat, grapste sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegnehmen, aber er hielt es mit beiden Händen sest. Sie gab ihm wieder eine Hand voll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und gab sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag giengs nicht anders, sie konnte ihm sein Hütchen nicht weg nehmen, und er wollte ihr Gold nicht.

Richt lange banach ward bas Land mit Krieg überzogen. Der Ronig sammelte fein Bolt und wußte nicht ob er bem Reind, der übermächtig war und ein großes Beer hatte, Wiberstand leiften konnte. Da fagte ber Gartnerjunge 'ich bin berangewachsen und will mit in ben Rrieg gieben, gebt mir nur ein Pferd.' Die anbern lach= ten und sprachen wenn wir fort find, fo fuche bir eine: wir wol= Ien bir eins im Stall gurud laffen.' Mis fie ausgezogen maren. gieng er in ben Stall und jog bas Pferb heraus; es war an einem Rus lahm und hidelte huntepuus, huntepuus. feste er fich auf und ritt fort nach bem bunkeln Walb. 218 er an ben Rand beffelben gekommen war, rief er breimal Gisenhans fo laut daß es burch die Baume fchallte. Gleich barauf erfchien ber wilde Mann und fprach 'was verlangst bu?' '3ch verlange ein ftartes Roff, benn ich will in ben Rrieg ziehen.' 'Das follft bu haben und noch mehr als bu verlangft.' Dann gieng ber wilbe Mann in den Wald jurud; und es bauerte nicht lange, ifo bant ein Stallfnecht aus bem Bath und führte ein Ros herbei, Das schnaubte aus ben Ruftern, und war taum zu bambigen. Und binterber folgte eine große Schaar Kriegebolt; gang in Gifen geruftet, und ihre Schwerter bligten in ber Gonne. Der Bungling übergab bein Stallenecht fein breibeimiges Pferd, beftieg bas anbete und ritt por ber Schaar bet. Als er fich bem Echlachtfab naberte; war icon ein großer Theil von des Konigs Lesten gefallen und es fehlte nicht viel, fo mußten die übrigen weichen. Du jagte ber Jungling mit feiner eifernen Schaar beran, fahr wie ein Better über die Feinde, und foling: alles nieber mas fich ihm wibetfehte. Sie wollten flieben, aber ber Bungling faß ihnen aufidem Racen und ließ nicht ab bis tein Dann mehr übrig war. Statt aber gu bem Ronig jurud ju tebren , führte er feine Genar auf Ummegen wieder ju dem Bald und rief ben Eifenhans betmis. " Bas verlanaft bu'?' fragte er. 'Nimm bein Rof und beine Schaar gurud und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieber.'. Es gefchah ulles, was er verlangte, und er ritt auf feinem breibeinigen Pfert beim. Als ber Rinig wieder in fein Schloß tam, gitng ibm feine Tochter entgegen und wünschte ihm Glud ju feinem Gieg. ' 3ch bin es nicht, ber ben Gieg bavon; getragen hat' fprach er 'fonbern ein frember Ritter, ber mir mit feiner Schaar ju hilfe tami? Die Tochter wollte wiffen wer ber frembe Ritter mare, aber der Ronia wußte ed nicht und fagte 'er bat die Reinde verfolgt, und ich babe ihn nicht wieber gefehen.' Gie erbunbigte fich bet bein Garthet nach feinem Bingen: ber lachte aber und fprach eben ift et auf seinem breibeinigen Pferb heim gekommen, und die andern haben gespottet und gerusen "ba kommt unser Sunkepuus wieder an." Sie fragten auch "hinter welcher Sede hast du berweil gelegen und geschlasen?" Er sprach aber "ich habe bas beste gethan, und ohne mich ware es schlecht gegangen." Da ward er noch mehr ausgelacht.

Der Rönig fprach ju feiner Tochter 'ich will ein großes Reft ansagen laffen, das brei Tage mabren foll, und bu follst einen gol= benen Apfel werfen : vielleicht tommt der unbekannte berbei.' bas Fest verfündigt war, gieng ber Jungling hinaus zu bem Balb und rief ben Gifenhans. 'Bas verlangft bu?' fragte er. ich den goldenen Apfel der Ronigstochter fange.' 'Es ift fo gut als hattest bu ihn foon' fagte Gifenhans, 'bu follst auch eine rothe Ruftung bagu haben und auf einem ftolgen Buche reiten.' Mis ber Zag tam, fprengte ber Jungling bergn, ftellte fich unter bie Ritter und ward von niemand erkannt. Die Ronigstochter trat hervor und warf den Rittern einen golbenen Apfel gu, aber keiner fieng ibn als er allein, aber fobalb er ibn hatte, jagte er bavon. zweiten Tag hatte ihn Gifenhans als weißen Ritter ausgeruftet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fieng er allein ben Apfel und jagte damit fort. Der Konig ward bos und fprach 'bas ift nicht erlaubt, er muß vor mir erscheinen und seinen Namen nennen.' Er gab den Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, nicht Stand hielt, fo follte man ibm nachseben und wenn er nicht gutwillig jurud tehrte, auf ihn hauen und ftechen. Um britten Zag erhielt er vom Gifenhans eine fcmarge Ruftung und einen

T

II.

Nappen und sieng auch wieder den Apfel. Als er aber damit fortzigete, verfolgten ihn die Leute des Königs und einer kam ihm so nahe daß er mit der Spige des Schwerts ihm das Bein verwunzbete. Er entkam ihnen jedoch, aber sein Pferd sprang so gewaltig daß der helm ihm vom Ropf siel, und sie konnten sehen daß er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und meldeten dem König alles.

Um anbern Sag fragte die Konigstochter ben Gartner nach feinem Jungen. 'Er arbeitet im Garten: ber wunderliche Raut ift auch bei bem Reft gewesen und erft gestern Abend wieder getom= men; er hat auch meinen Kindern brei goldene Apfel gezeigt, die er gewonnen bat.' Der König ließ ibn bor fich forbern, und er er= schien und hatte wieder sein Sutchen auf dem Ropf. Aber die Königstochter gieng auf ihn zu und nahm es ihm ab, und ba fielen feine golbenen Saare über die Schultern, und er mar fo foon, bag alle erstaunten. Bift bu ber Ritter gewefen, ber jeben Tag zu dem Rest gekommen ift, immer in einer andern Karbe, und ber die brei golbenen Apfel gefangen bat ?' fragte ber Ronig. 'Ja' antwortete er, 'und da find die Apfel,' holte fie aus feiner Tafche und reichte fie bem Ronig. 'Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, fo konnt ihr die Bunde feben, die mir eure Leute ge= schlagen haben, als fie mich verfolgten. Aber ich bin auch ber Ritter, der euch jum Sieg über die Reinde geholfen bat.' 'Benn bu folche Thaten verrichten tannft, fo bift bu tein Gartnerjunge: fage mir, wer ift bein Bater?' 'Mein Bater ift ein machtiger Ronig, und Golbes habe ich die Rulle und fo viel ich nur ver= lange.' 'Ich febe mohl,' fprach ber König, 'ich bin dir Dant schuldig, kann ich dir etwas zu Gefallen thun?' 'Aa' antwortete er, 'das könnt ihr wohl, gebt mir eure Tochter zur Frau.' Da lachte die Jungfrau und sprach 'der macht keine Umstände. Ich habe es schon an seinen goldenen Haaren gesehen daß er kein Gärtnerjunge ist:' gieng dann hin und küßte ihn. Zu der Bersmählung kam sein Vater und seine Mutter und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hossnung ausgegeben ihren lieben Sohn wieder zu sehen. Und als sie an der Hochzeitstasel saßen, da schwieg auf einmal die Musik, die Thüren giengen auf und ein stolzer König trat herein mit großem Gesolge. Er gieng auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach 'ich din der Eisenhans, und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schäte, die ich besitze, die sollen dein Eigenthum sein.'

# De brei schwatten Princessinnen

Dstinden was von den Fiend belagert, he wull de Stadt nig verloeten, he wull ersten seshundert Dahler hebben. Do leiten se dat ut trummen, well de schaffen könne, de soll Börgemester weren. Do was der en armen Fister, de sistede up de See mit sinen Sohn, do kam de Fiend un nam den Sohn gefangen um gav em doför seshundert Dahler. Do genk de Bader hen um gav dat de Heerens in de Stadt, un de Fiend trock av un de Fister wurde Börgemesster. Do word utropen wer nig 'Heer Börgemester' segde, de soll an de Galge richtet weren.

De sohn de kam be Fiend wier ut be hande un kam in en grauten Wold up en haujen Berg. De Berg be dei sick up, do kam he in en graut verwünstet Schloß, woin Stohle, Difte un Bänke alle schwatt behangen wören. Do queimen brei Princessinnen, de gans schwatt antrocken wören, de men en lück (wenig) witt in't Gesicht häbben, de segden to em he soll men nig bange sien, se wullen em nir bohn, he könn eer erlösen. Do seg he je bat wull he gern bohn, wann he men wüste wo he bat macken soll. Do segget se he soll en gans Johr nig met en kuhren (sprechen), un soll se auch nig anseihen; wat he gern hebben wull, bat soll he men seggen, wann se Antwort gierwen brösten (geben bürsten), wul-

len fe et dohn. As he 'ne Tied lang der west was, sede he he wull affe gern noh sin Bader gohn, da segget se dat foll he men dohn, duffen Buel (Beutel) met Gelb foll he met niermen, duffe Klöber soll he antreden, un in acht Dage möst he ber wier sien.

Do werd he upnurmen (aufgehoben), un is glick in Oftindien. Do tann be fin Baber in de Fifthutte nig mer finden un frog de Quide wo dob de arme Rifter blierwen wore, do fegget fe dat moft be nig feggen, bann queim be an de Galge. Do kummt be bi fin Bader, do feg be 'Kifter, wo fin ji bo to tummen ?' Do feg be 'bat mot ji nig feggen, wann bat be Beerens van be Stabt gewahr weeret, kumme ji an de Galge.' Be willt ober gar nig loten, he werd noh de Galge bracht. Es he do is, feg he 'o mine Beerens, giermet mie bob Berlop bat ich noh be olle Rifthutte gobn mag.' Do tut be finen ollen Riel an, bo kummt be wier noh de Beerens un feg 'feih ji et nu wull, fin id nig en armen Gifter finen Sohn? in but Tueg beve id minen Bader un Mober bat Do ertennet fe en un badden um Bergiebnus Braud gewunnen. un niermt en met noh fin Sues, do verteld be alle wu et em gohn hev, bat he wore in en Wold kummen up en haujen Berg, do habbe fid de Berg updobn, do wore he in en verwunftet Schloß tummen, wo alles schwatt west wore, un brei Princeffinnen woren ber an tummen, be woren fcwatt weft, men en luck witt in't Geficht. habden em fegd he foll nig bange fien, he konn eer erlofen. Do feg fine Moder bat mög wull nig quet fien, be foll 'ne gewiehte Baffeefze met niermen un bruppen (tropfen) eer gleinig (glühenb) Baff in't Geficht.

he geit wier hen, un do gruelte (graute) em so, un he drüppde er Was in't Gesicht, asse se seleichen, un se wören all halv witt. Do sprüngen alle de drei Princessinnen up un segden 'de versluchte Hund, usse Bloet soll örfer die Nache schreien, nu is kin Mensk up de Welt geboren un werd geboren, de us erlösen kann, wie hevet noh drei Bröders, de sind in siewen Ketten anschloeten, de söllt die terrieten.' Do givt et en Gekriesk in't ganse Schlos, un he sprank noh ut dat Fenster un terbrack dat Been, un dat Schlos sunk wier in de Grunde, de Berg was wier to, un nümmes wust wo et west was.

## Knoift un fine bre Gubne.

Twisten Werrel un Soist, do wuhnde 'n Mann, un de hebe Knoist, de habde dre Sühne, de eene was blind, de annre was lahm un de dridde was splenternaket. Do giengen se mol öwer Feld, do sehen se eenen Hasen. De blinne de schöt en, de lahme de sienk en, de nackede de stack en in de Tasken. Do käimen se sür en groot allmächtig Waater, do wuren dre Schippe uppe, dat eene dat rann, dat annre dat sank, dat dridde, do was keen Buoden inne. Wo keen Buoden inne was, do giengen se olle dre inne. Do käimen se an eenen allmächtig grooten Walle (Wald), do was en groot allmächtig Boom inne, in den Boom was eene allmächtig groote Sapelle, in de Sapelle was een hagebocken Köster un en busboomen Passoer, de beelden dat Wiggewaater mit Knuppeln uit.

Sielig is be Mann, be ben Wiggewaater entlaupen fann.

### Dat Mäten von Brafel.

St gien mal 'n Maten von Bratel na be fünt Unnen Capellen uner de hinnenborg, un weil et gierne 'n Mann heven wulle un od meinde et ware füs neimes in de Capellen, fau fant et

> 'D hilge funte Anne, help mie boch bald tom Manne. du kennst 'n ja wull: he wuhnt var'm Suttmerbore, hed gele Hore: du kennst 'n ja wull.'

De Röfter stand awerst hunner de Altare un höre bat, ba rep he mit 'ner gans schrögerigen Stimme 'bu kriggst 'n nig, bu kriggst 'n nig.' Dat Maken awerst meinde bat Marienkinneken, dat bie de Mubber Anne steiht, hebde um bat to ropen, da wor et beuse un reip 'pepperlepep, dumme Blae, halt de Schnuten un lat de Möhme kuhren (die Mutter reden).'

## Das Hausgesinde.

\* Wo wust bu henne?' 'Rah Balpe.' 'Id nah Balpe, du nah Balpe; fam, fam, goh wie dann.'

'Saft bu aud'n Mann? wie hebb din Mann?' 'Cham.'
'Min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Balpe, bu nah Balpe; fam, fam, goh wie dann.'

'haft bu aud''n Kind? wie hebb bin Kind?' 'Grinb.' 'Min Kind Grind, bin Kind Grind: min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Balpe, bu nah Balpe; fam, fam, goh wie bann.'

'Saft bu aud''n Weige? wie hebb bine Weige?' 'Sippobeige.' 'Mine Weige Sippobeige, dine Weige Sippobeige: min Kind Grind, din Kind Grind: min Mann Cham, din Mann Cham: id nah Balpe, du nah Walpe; fam, fam, goh wie bann.'

'Saft bu aud'n Knecht? wie hebb bin Knecht?' 'Machmir 8= recht.' 'Min Knecht Machmirsrecht, bin Knecht Machmirsrecht: mine Weige hippobeige, bine Weige hippobeige: min Kind Grind, bin Kind Grind: min Mann Cham, bin Mann Cham: id nah Walpe, bu nah Balpe; fam, fam, goh wie bann.'

## Das Lämmchen und Fischen.

Es war einmal ein Brüderchen und Schwesterchen, die hatten sich herzlich lieb. Ihre rechte Mutter war aber todt, und sie hatten eine Stiefmutter, die war ihnen nicht gut und that ihnen heimlich alles Leid an. Es trug sich zu, daß die zwei mit andern Kindern auf einer Wiese vor dem haus spielten, und an der Wiese war ein Teich, der gieng bis an die eine Seite vom haus. Die Kinsber liesen da herum, kriegten sich und spielten Abzählens:

'Enete, Benete, lat mi liewen, will die od min Bügelten giewen. Bügelten fall mie Strau föten, Strau will id den Köfeten giewen, Köfeten fall mie Melt giewen, Welt will id den Bäder giewen, Bäder fall mie 'n Koden baden, Koden will id den Kätten giewen, Kätten fall mie Müse fangen, Müse will id in 'n Kaud hangen un will se anschnien.'

Dabei ftanden fie in einem Rreiß, und auf welchen nun bas Wort 'anfchnien' fiel, der mußte fortlaufen und die anderen liefen ihm nach und fiengen ibn. Wie fie fo fröhlich babinfprangen, fah's die Stiefmutter vom Fenfter mit an und ärgerte fich. Beil fie aber herenkunfte verftand, fo verwunschte fie beide, bas Bruberchen in einen Fifch und bas Schwesterchen in ein gamm. Da fcwamm bas Fischen im Teich bin und ber, und war traurig, bas gamm= chen gieng auf der Biefe bin und ber, und mar traurig und fraß nicht und rührte tein Salmden an. Go gieng eine lange Beit bin, ba tamen frembe Gafte auf bas Schlog. Die falfche Stiefmutter dachte 'jest ift die Gelegenheit gut,' rief den Roch ; und fprach ju ihm 'geh und bol bas Lamm von der Wiefe und fclachts, wir baben fonft nichts für die Gafte.' Da gieng der Roch bin und holte bas gammehen und führte es in die Ruche und band ihm die Füßchen; bas litt es alles gebuldig. Wie er nun fein Deffer her= ausgezogen hatte und auf der Schwelle weste, um es abzustechen, fah es, wie ein Fifchlein in dem Baffer vor dem Goffenstein bin und ber schwamm und zu ihm hinaufblickte. Das war aber bas Brüderchen, denn als das Fischchen gefeben hatte wie der Roch das Lämmchen fortführte, war es im Teich mitgeschwommen bis jum Baus. Da rief bas gammchen binab

> 'ach Brüderchen im tiefen See, wie thut mir doch mein herz fo weh! ber Roch ber west das Meffer, will mir mein herz burchstechen.'

Das Fifchchen antwortete

'ach Schwesterchen in ber Sob, wie thut mir boch mein herz so weh in biefer tiefen See!'

Wie der Koch hörte daß das Lämmchen sprechen konnte und so traurige Worte zu dem Sischchen hinabrief, erschrack er und dachte es müßte kein natürliches Lämmchen sein, sondern wäre von der bösen Frau im Haus verwünscht. Da sprach er 'sei ruhig, ich will dich nicht schlachten' nahm ein anderes Thier und bereitete das sür die Gäste, und brachte das Lämmchen zu einer guten Bäuerin, der erzählte er alles, was er gesehen und gehört hatte. Die Bäuerin war aber gerade die Ammie von dem Schwesterchen gewesen, vermuthete gleich wer's sein würde und gieng mit ihm zu einer weisen Frau. Da sprach die weise Frau einen Gegen über das Lämmchen und Fischen, wovon sie ihre menschliche Gestalt wieder bekamen, und danach sührte sie beide in einen großen Wald in ein klein häuschen, wo sie einsam, aber zusrieden und glücklich lebten.

# Simeliberg.

Es waren zwei Bruber, einer war reich, ber anbere arm. Reiche aber aab dem Urmen nichts, und er mußte fich vom Rornbandel kummerlich ernahren; ba gieng es ihm oft fo fchlecht, baß er für feine Frau und Rinder tein Brot batte. Ginmal fuhr er mit feinem Rarren burd ben Balb, ba erblickte er gur Seite einen großen tablen Berg, und weil er ben noch nie gefeben batte, bielt er still und betrachtete ihn mit Bermunderung. Bie er fo ftanb. fab er molf wilde große Manner baber tommen : weil er nun glaubte bas waren Rauber, febob er feinen Rarren ins Gebuich und flieg auf einen Baum und wartete mas ba gefchehen murbe. Die zwölf Manner giengen aber vor ben Berg und riefen 'Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich auf.' Alsbald that fic ber table Berg in ber Mitte von einander, und bie zwölfe giengen binein, und wie fie brin waren, schloß er fich zu. Uber eine tleine Beile aber that er fich wieber auf, und bie Manner tamen beraus und trugen fowere Gade auf ben Ruden, und wie fie alle wieber am Lageslicht waren, fprachen fie 'Berg Gemfi, Berg Gemfi, thu bich zu.' Da fuhr ber Berg jusammen, und war tein Gingang mehr an ihm zu feben, und die 3wolfe giengen fort. Mis fie ihm

nun gang aus den Mugen waren, flieg der Arme vom Baum berunter, und war neugierig was wohl im Berge heimliches ver= borgen mare. Alfo gieng er bavor und fprach 'Berg Gemfi, Berg Semfi, thu bich auf,' und ber Berg that fich auch bor ihm auf. Da trat er hinein, und ber gange Berg mar eine Soble poll Silber und Gold, und hinten lagen große Saufen Verlen und blibende Cbelfteine, wie Korn aufgeschüttet. Der Arme wußte gar nicht mas er anfangen follte, und ob er fich etwas von den Schaten nehmen burfte; enblich fullte er fich die Safchen mit Gold, die Verlen und Edelsteine aber ließ er liegen. Als er wieder beraustam, fprach er gleichfalls 'Berg Gemfi, Berg Gemfi, thu dich zu,' da schloß sich der Berg, und er fuhr mit feinem Rarren nach Saus. Run brauchte er nicht mehr zu forgen und konnte mit seinem Golbe für Krau und Rind Brot und auch Wein baju taufen, lebte frohlich und redlich, gab den Urmen und that jedermann Gutes. 2018 aber das Geld zu Ende mar, gieng er zu feinem Bruder, lieb einen Scheffel und bolte fich von nenem; boch rührte er von ben großen Schäten nichts an. Bie er fich jum brittenmal etwas holen wollte, borgte er bei feinem Bruder abermals ben Scheffel. Der Reiche war aber fcon lange neibifc über fein Bermogen und ben fconen Saushalt, ben er fich einge= richtet batte, und fonnte nicht begreifen woher ber Reichthum fame und mas fein Bruder mit bem Scheffel anfienge. Da dachte er eine Lift aus und bestrich ben Boben mit Dech, und wie er bas Mag jurud befam, fo mar ein Golbftud barin bangen geblieben. Misbald gieng er ju feinem Bruber und fragte ihn 'was haft bu

mit bem Scheffel gemeffen?' 'Rorn und Berfte' fagte ber anbere. Da zeigte er ihm bas Golbftud und brobte ihm, wenn er nicht bie Bahrheit fagte, fo wollt er ihn beim Gericht verklagen. gablte ihm nun alles, wie es jugegangen war. Der Reiche aber ließ gleich einen Bagen anspannen, fuhr hinaus, wollte die Belegenheit beffer benuten und gang andere Schate mitbringen. er bor ben Berg tam, rief er 'Berg Gemfi, Berg Gemfi, thu bich auf.' Der Berg that fich auf, und er gieng hinein. lagen bie Reichthumer alle vor ihm, und er mußte lange nicht wozu er am erften greifen follte, enblich lud er Gbelfteine auf fo viel er tragen konnte. Er wollte seine Last hinausbringen, weil aber Berg und Sinn gang voll von den Schagen maren, hatte er barüber ben Ramen bes Berges vergeffen und rief 'Berg Gimeli, Berg Simeli, thu bich auf.' Aber bas mar ber rechte Name nicht, und ber Berg regte fich nicht und blieb verfchloffen. ward ihm angft, aber je langer er nachsann, befto mehr verwirrten fich feine Gebanten, und halfen ihm alle Schape nichts mehr. Um Abend that fich ber Berg auf und die zwölf Räuber tamen herein, und als fie ihn fahen, lachten fie und riefen 'Bogel, haben wir bich endlich, meinft bu wir hattens nicht gemerkt bag bu zweimal hereingekommen bift, aber wir konnten bich nicht fangen, jum brittenmal follst bu nicht wieder beraus.' Da rief er 'ich mars nicht, mein Bruder mare,' aber er mochte bitten um fein Leben und fagen was er wollte, fie folugen ihm bas haupt ab.

## Up Reisen gobn.

Et was emol ne arme Frau, be habbe enen Suhn, be wull so gerne reisen, do seg be Mohr 'wu kannst du reisen? wi hebt je gar kien Geld, bat du mitniemen kannst.' Do seg de Suhn 'ick will mi gut behelpen, ick will alltied seggen 'nig viel, nig viel, nig viel.'

Do gent he ene gube Tieb un febe alltieb 'nig viel, nig viel, nig viel, nig viel.' Kam do bi en Trop Fister um feg 'Gott helpe ju! nig viel, nig viel, nig viel.' 'Bat segst du, Kerl, nig viel?' Un asse bat Gören (Garn) uttrocken, kregen se auch nig viel Fiste. So met enen Stock up be Jungen, un 'hest du mi nig dreften (breschen) seihn?' 'Bat sall ick benn seggen?' seg be Junge. 'Du sallst seggen 'fank vull, fank vull.'

Do geit he wier ene ganze Tieb un feg 'fant vull, fant vull,' bis he kümmt an enen Galgen, do hebt se en armen Sünder, den willt se richten. Do seg he 'guden Morgen, fant vull, fant vull.' 'Bat segst du, Kerl, fant vull? föllt der noch mehr leige (leidige, bose) Lude in de Welt sien? is dut noch nig genog?' He krig wier wat up den Puckel. 'Bat sall ick denn seggen?' 'Du sallft seggen 'Gott tröst de arme Seele.'

De Junge geit wier ene ganze Tieb un feg 'Gott tröst be arme Seele!' Do kummet he an en Grawen, bo steit en Filler (Schinder), de tüt en Perd as. De Junge seg 'guden Morgen, Gott tröst be arme Seele!' 'Bat segst du, leige Kerl?' un schleit en met sinen Filhacken üm de Ohren, dat he ut den Augen nig seihen kann. 'Bu sall'ick denn seggen?' 'Du sallst seggen 'bo ligge du Nas in en Grawen.'

Do geit he un seg alltieb 'bo ligge du Nas in en Grawen! do ligge du Nas in en Grawen!' Ru kümmt he bi enen Wagen vull Lübe, do seg he 'guben Morgen, do ligge du Nas in en Grawen!' Do sollt de Wagen üm in en Grawen, de Knecht kreg de Pietste un knapt den Jungen, dat he wier to sine Mohr krupen moste. Un he is sien Lewen nig wier up reisen gohn.

### Das Efelein.

Es lebte einmal ein König und eine Königin, die waren reich und hatten alles, mas fie fich munichten, nur teine Rinder. flagte fie Tag und Nacht und fprach 'ich bin wie ein Acter, auf bem nichts machft.' Endlich erfüllte Gott ihre Bunfche; als bas Rind aber zur Welt tam, fabs nicht aus wie ein Denfchen= find, fondern war ein junges Efelein. Wie bie Mutter bas erblickte, fieng ihr Jammer und Gefdrei erft recht an. fie batte lieber gar tein Rind gehabt als einen Gel, und fagte man follt ihn ins Waffer werfen, damit ihn die Fische fragen. Ronig aber fprach 'nein, bat Gott ihn gegeben, foll er auch mein Gobn und Erbe fein, nach meinem Tob auf bem toniglichen Thron sigen und die konigliche Krone tragen.' Alfo mard bas Efelein aufgezogen, nahm ju, und die Ohren wuchsen ihm auch fein hoch und gerad hinauf. Es war aber fonft fröhlicher Urt, fprang berum, fpielte und hatte besonders feine Luft an der Mufit, fo bag es zu einem berühmten Spielmann gieng und fprach 'lehre mich beine Runft, daß ich fo aut die Laute schlagen kann als bu.' liebes Berrlein,' antwortete ber Spielmann, 'bas follt euch fcmer fallen, eure Finger find nicht allerdings bazu gemacht und gar zu

groß; ich forge die Saiten haltens nicht aus.' Es balf feine Husrede, das Efelein wollt und mußte die Laute fclagen, mar beharr= lich und fleißig, und lernte es am Ende fo aut als fein Meister Einmal gieng bas junge herrlein nachbentfam fpazieren und tam an einen Brunnen, ba fchaute es hinein und fah im fpie= gelhellen Baffer feine Efeleinsgeftalt. Darüber mar es fo betrübt, baß es in die weite Welt gieng und nur einen treuen Gefellen mit= nahm. Sie zogen auf und ab, zulett tamen fie in ein Reich, wo ein alter Konig berrichte, ber nur eine einzige aber munberichone Tochter hatte. Das Efelein fagte 'bier wollen wir meilen ,' flopfte ans Thor und rief 'es ift ein Gaft haußen, macht auf, bamit er eingeben tann? 208 aber nicht aufgethan warb, feste er fich bin, nahm feine Laute und folug fie mit feinen zwei Borderfüßen aufs lieblichfte. Da fperrte ber Thurbuter gewaltig die Augen auf, lief jum Ronig und fprach 'ba braugen fist ein junges Efelein por bem Thor, das schlägt die Laute fo gut als ein gelernter Meister.' 'Co lag mir den Musikant hereinkommen' fprach der Rönig. Wie aber ein Efelein hereintrat, fieng alles an über ben Lautenschläger gu Run follte das Efelein unten zu den Knechten gefett und gespeist merben, es mard aber unwillig und sprach 'ich bin tein ge= meines Stallefelein, ich bin ein vornehmes.' Da fagten fie 'wenn bu das bift, fo fete bich ju dem Rriegsvolt.' 'Rein,' fprach es, 'ich will beim Ronig figen.' Der Konig lachte und fprach in autem Muth 'ja, es foll fo fein, wie bu verlangft, Efelein, tomm ber gu Danach fragte er 'Efelein, wie gefällt bir meine Tochter? Das Efelein brebte ben Ropf nach ihr, ichaute fie an, nickte und

fprach 'aus der Dagen wohl, fie ift fo fcbon wie ich noch teine gefehen habe.' 'Run, fo follft bu auch neben ihr figen' fagte ber Ronig. 'Das ift mir eben recht' fprach bas Gfelein und feste fic an ihre Seite, ag und trant und mußte fich fein und fauberlich au betragen. Als bas eble Thierlein eine gute Beit an bes Konigs hof geblieben mar, bachte es 'was hilft bas alles, bu mußt wieber beim,' ließ ben Ropf traurig hangen, trat vor ben Ronig und verlangte seinen Abschied. Der Ronig hatte es aber lieb gewonnen und fprach 'Efelein, mas ift bir? bu schauft ja fauer, wie ein Ef= figtrug: bleib bei mir, ich will bir geben, was du verlangft. Billft bu Golb ?' 'Rein' fagte bas Efelein und fcuttelte mit bem Ropf. Billft bu Rostbarkeiten und Schmud?' 'Rein.' Billft bu mein halbes Reich?' 'Ach nein.' Da fprach ber König 'wenn ich nur wüßte was bich vergnügt machen konnte: willft bu meine fcone Tochter gur Frau ?' 'Ach ja,' fagte bas Efelein, 'bie mochte ich wohl haben,' war auf einmal gang luftig und guter Dinge, benn bas wars gerade, was es fich gewünscht hatte. Also ward eine große und prächtige Sochzeit gehalten. Abends, wie Braut und Brautigam in ihr Schlaftammerlein geführt wurben, wollte ber Rönig wiffen ob fich bas Efelein auch fein artig und manierlich betrüge, und hieß einem Diener fich bort versteden. Wie fie nun beibe brinnen waren, ichob ber Brautigam ben Riegel vor bie Thure, blidte fich um, und wie er glaubte baf fie gang allein maren, ba warf er auf einmal feine Efelshaut ab und ftand ba als ein schöner königlicher Jungling. 'Run fiehft bu,' fprach er, 'wer ich bin, und siehst auch daß ich beiner nicht unwerth mar.'

ward die Braut frob, fußte ihn und hatte ihn von Bergen lieb. Mls aber ber Morgen herankam, fprang er auf, zog feine Thierhaut wieder über, und hatte tein Menfch gebacht mas für einer babinter Balb tam auch ber alte Ronig gegangen, 'ei,' rief er. 'ift bas Efelein icon munter! Du bift wohl recht traurig,' fagte er ju feiner Sochter, 'bag bu teinen orbentlichen Menfchen jum Mann bekommen haft?' 'Ach nein , lieber Bater , ich habe ibn fo lieb, als wenn er der allerschönste mare, und will ihn mein Lebtag behalten.' Der Ronig munberte fich, aber ber Diener, ber fich versteckt batte, tam und offenbarte ibm alles. Der Ronig fprach 'bas ift nimmermehr mahr.' 'Go macht felber die folgende Nacht, ihr werdets mit eigenen Augen sehen, und wißt ihr was, herr Ronig, nehmt ihm die haut weg und werft fie ins Feuer, fo muß er fich wohl in feiner rechten Geftalt zeigen.' 'Dein Rath ift gut' fprach ber Ronig, und Abends, als fie foliefen, folich er fich binein, und wie er zum Bett tam, fah er im Mondichein einen ftolgen Bungling ba ruben, und bie Saut lag abgeftreift auf ber Erbe. Da nahm er fie weg und ließ braugen ein gewaltiges Reuer an= machen und die Saut hineinwerfen, und blieb felber dabei, bis fie gang ju Afche verbrannt mar. Beil er aber feben wollte wie fich ber Beraubte anftellen wurde, blieb er bie Nacht über wach und lauschte. 2018 ber Jüngling ausgeschlafen hatte, beim erften Mor= genschein, ftand er auf und wollte die Efelshaut anziehen, aber fie war nicht zu finden. Da erschrack er und sprach voll Trauer und Angft 'nun muß ich feben daß ich entfliebe.' Wie er hinaustrat, ftand aber ber König ba und fprach 'mein Sohn, wohin so eilig,

was hast du im Sinn? Bleib hier, du bist ein so schöner Mann, du sollst nicht wieder von mir. Ich gebe dir jest mein Reich halb, und nach meinem Tod bekommst du es ganz.' 'So wünsch ich daß der gute Ansang auch ein gutes Ende nehme' sprach der Jüngling, 'ich bleibe bei euch.' Da gab ihm der Alte das halbe Reich, und als er nach einem Jahr starb, hatte er das ganze, und nach dem Tod seines Baters noch eins dazu, und lebte in aller Herrlichkeit.

## Der undankbare Sohn.

Es faß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der hausthür, und sie hatten ein gebraten huhn vor sich stehen und wollten das zusammen verzehren. Da sah der Mann wie sein alter Vater daher kam, geschwind nahm er das huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, that einen Trunk und gieng sort. Nun wollte der Sohn das gebratene huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworzden, die sprang ihm ins Angesicht und saß da, und gieng nicht wieder weg; und wenn sie jemand wegthun wollte, sah sie ihn gistig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so daß keiner sie anzurühren getraute. Und die Kröte mußte der undankbare Sohn alle Tage süttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht; und also gieng er ohne Ruhe in der Welt hin und her.

## Die Rübe.

Es waren einmal zwei Brüber, die dienten beibe als Solbaten, und war der eine reich, der andere arm. Da wollte ber Urme fich aus feiner Roth helfen, jog ben Golbatenrod aus und ward ein Alfo grub und hacte er fein Studchen Acer und fate Der Same gieng auf, und es wuchs ba eine Rube, die ward groß und ftart und zusehends bider und wollte gar nicht aufhören zu machsen, fo daß fie eine Fürftin aller Rüben beißen konnte, benn nimmer war fo eine gefeben, und wird auch nimmer wieber gefeben werben. Bulett war fie fo groß, baß fie allein ei= nen gangen Bagen anfüllte, und zwei Ochfen baran gieben mußten, und ber Bauer wußte nicht was er bamit anfangen follte und obs fein Glud ober fein Unglud mare. Endlich bachte er 'per= kaufft bu fie, mas wirst bu großes bafür betommen, und willst bu fie felber effen, fo thun die kleinen Rüben benfelben Dienft: am besten ift, bu bringst sie bem Ronig und machst ihm eine Berebrung bamit.' Alfo lub er fie auf ben Bagen, fpannte zwei Dofen vor, brachte fie an ben hof und ichentte fie bem Ronig. Bas ift bas für ein feltsam Ding ?' fagte ber Ronig, 'mir ift viel Wun= berliches vor die Mugen gekommen, aber fo ein Ungethum noch

nicht; aus was für Samen mag die gewachfen fein? ober bir ge= raths allein und bu bift ein Gludefind.' 'Ach nein,' fagte ber Bauer, 'ein Gludstind bin ich nicht, ich bin ein armer Solbat. ber. weil er fich nicht mehr nabren tonnte, ben Golbatenrock an ben Ragel hieng und das gand baute. Ich habe noch einen Bruber, der ist reich, und Euch, herr Konig, auch wohl bekannt, ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Belt vergeffen.' Da em= pfand der König Mitleid mit ihm und sprach 'deiner Armuth follst bu überhoben und fo von mir befchentt werden, daß du wohl dei= nem reichen Bruber gleich tommft.' Da fchentte er ihm eine Menge Golb, Ader, Biefen und Berben, und machte ibn fleinreich, fo bag bes anbern Brubers Reichthum gar nicht konnte damit verglichen werben. 2018 diefer borte mas fein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, beneidete er ihn und fann bin und her wie er fich auch ein folches Glud zuwenden konnte. Er wollts aber noch viel gefcheibter anfangen, nahm Golb und Pferde und brachte fie dem Ronig und meinte nicht anders, ber wurde ihm ein viel größeres Gegengeschent machen, benn batte fein Bruber fo viel für eine Rübe bekommen, was wurde es ihm für fo fcone Dinge nicht alles tragen. Der Konig nahm bas Geschent und fagte er wußte ihm nichts wieber zu geben, das feltener und beffer mare als die große Rube. Alfo mußte der Reiche feines Brubers Rube auf einen Bagen le= gen und nach Saus fahren laffen. Dabeim mußte er nicht an wem er feinen Born und Arger austaffen follte, bis ihm bofe Gebanten tamen und er beschloß feinen Bruber ju tobten. Er gewann Dorber, die mußten fich in einen hinterhalt ftellen, und barauf gieng

er zu feinem Bruder und fprach lieber Bruder, ich weiß einen beimlichen Schat, ben wollen wir mit einander heben und theilen.' Der andere ließ fiche auch gefallen und gieng ohne Arg mit. 28 fie aber hinaustamen, fturgten die Morder über ihn ber, banden ihn und wollten ihn an einen Baum bangen. Indem fie eben bar= über maren, erscholl aus der Ferne lauter Gefang und Suffchlag, daß ihnen der Schrecken in den Leib fuhr und fie über Sals und Ropf ihren Gefangenen in den Sact ftecten, am Mft hinauf= wanden und die Klucht ergriffen. Er aber arbeitete oben bis er ein Loch im Sad hatte, wodurch er den Ropf fteden konnte. Ber aber bes Begs tam, mar nichts als ein fahrender Schuler, ein junger Gefelle, der frohlich fein Lied fingend durch den Balb auf der Strafe baher ritt. Wie der oben nun mertte bag einer unter ibm vorbei gieng, rief er 'fei mir gegrußt, ju guter Stunbe.' Der Schüler gudte fich überall um, wußte nicht, wo die Stimme herschallte, endlich sprach er 'wer ruft mir?' Da antwortete es aus dem Bipfel 'erhebe beine Mugen, ich fite bier oben im Sach ber Beisheit: in turger Beit habe ich große Dinge gelernt, bagegen find alle Schulen ein Bind: um ein Beniges, fo werbe ich ausgelernt baben, berabsteigen und weifer fein als alle Menfchen. 36 verstehe die Gestirne und himmelszeichen, bas Weben aller Winde, ben Sand im Meer, Beilung ber Rrantheit, die Rrafte ber Rrauter, Bogel und Steine. Barft bu einmal barin, bu murbeft fub-Ien was für herrlichkeit aus dem Gad ber Beisheit fließt.' Der Schüler, wie er bas alles hörte, erftaunte und fprach 'gefegnet fei bie Stunde, wo ich bich gefunden habe. konnt ich nicht auch ein

wenig in ben Sad tommen?' Dben ber antwortete, als that ers nicht gerne, 'eine kleine Weile will ich bich wohl hinein laffen für Lohn und gute Borte, aber bu mußt doch noch eine Stunde marten, es ift ein Stud übrig, bas ich erft lernen muß.' Als ber Schüler ein wenig gewartet batte, war ihm die Beit zu lang und er bat bag er boch mochte bineingelaffen werden, fein Durft nach Beisheit mare gar ju groß. Da ftellte fich ber oben als gabe er endlich nach und fprach 'bamit ich aus bem Saus ber Weisheit beraus fann, mußt du den Sack am Strick herunterlaffen, fo follst bu eingehen.' Alfo ließ ber Schüler ihn herunter, band ben Sack auf und befreite ibn, bann rief er felber 'nun gieb mich recht ge= fcwind hinauf,' und wollt gerabftebend in ben Gad einschreiten. 'Salt!' fagte ber anbere, fo gehts nicht an,' pacte ihn beim Ropf, ftedte ihn umgekehrt in ben Sad, fchnurte ju, und jog ben Jun= ger ber Weisheit am Strick baumwarts, bann fcwengelte er ibn in ber Luft und fprach 'wie ftehts, mein lieber Gefelle? fiebe, fcon fühlst du daß dir die Weisheit tommt und machft gute Erfahrung, fite also fein rubig, bis du kluger wirft.' Damit flieg er auf des Schülers Pferd, ritt fort, ichicte aber nach einer Stunde jemand, ber ihn wieber berablaffen mußte.

## Das junggeglühte Männlein.

Bur Beit da unfer herr noch auf Erben gieng, kehrte er eines Abends mit dem beiligen Petrus bei einem Schmied ein und bekam willig Berberge. Run geschahs, daß ein armer Bettelmann, von Mter und Gebrechen hart gebruckt, in biefes haus tam und vom Schmieb Almosen forderte. Des erbarmte fich Vetrus und sprach Gerr und Meifter, fo birs gefällt, beil ihm boch feine Plage, bag er fich fetbft fein Brot moge gewinnen.' Sanftmuthig fprach ber Berr 'Schmieb, leih mir beine Effe und lege mir Rohlen an, fo will ich ben alten franken Mann zu biefer Beit verjungen.' Der Schmieb war gang bereit, und St. Petrus jog bie Balge, und als bas Rohlenfeuer auffuntte, groß und hoch, nahm unfer herr bas alte Mannlein, fcobs in die Effe, mitten ins rothe Reuer, daß es brin glübte wie ein Rosenstock, und Gott lobte mit lauter Stimme. Nachdem trat ber herr zum Löschtrog, jog bas glübende Mannlein binein, bas bas Wasser über ihn zusammenschlug, und nachdem ers fein fittig abgefühlt, gab er ihm feinen Segen: fiebe, zuhand fprang bas Mann= lein heraus, gart, gerade, gefund, und wie von zwanzig Sahren. Der Schmieb, ber eben und genau jugefeben hatte, lud fie alle jum Nachtmahl. Er hatte aber eine alte halbblinde budlichte Schwieger bie machte fich zum Jüngling bin und forfchte ernftlich ob ihn bas Feuer hart gebrennet habe. Rie fei ihm beffer gewesen antwortete jener, er habe ba in ber Glut geseffen wie in einem tublen Thau.

Bas ber Jüngling gesagt batte, bas klang die ganze Nacht in den Ohren der alten Frau, und als der herr frühmorgens die Strafe weiter gezogen war und bem Schmied wohl gebankt hatte. meinte biefer er konnte seine alte Schwieger auch jung machen, ba er fein ordentlich alles mit angesehen habe, und es in seine Runft Rief fie beshalb an, ob fie auch wie ein Mägblein von achtzehn Jahren in Sprungen baber wollte geben. Gie fprach 'von ganzem Berzen,' weil es dem Jüngling auch so sanft angekommen war. Machte also ber Schmied große Glut und fließ die Alte bin= ein, die fich bin und wieder bog und graufames Mordgefchrei an= stimmte. 'Sis still, was schreift und hupfft bu, ich will erst weib= lich zublasen.' Bog bamit bie Balge von neuem bis ihr alle Saber= lumpen brannten. Das alte Beib fchrie ohne Rube, und ber Schmied bachte 'Runft geht nicht recht ju,' nahm fie beraus und warf fie in ben Lofchtrog. Da fchrie fie gang überlaut, bag es broben im Saus die Schmiedin und ihre Schnur hörten: die liefen beibe die Stiegen berab, und faben die Alte heulend und maulend gang jusammen geschnurrt im Trog liegen, bas Angesicht gerungelt, gefaltet und ungeschaffen. Darob fich die zwei, die beide mit Rin= bern giengen, fo entfesten, bag fie noch biefelbe Racht zwei Junge gebaren, die waren nicht wie Menschen geschaffen, sondern wie Affen liefen jum Balb binein; und von ihnen ftammt bas Gefchlecht ber Mffen her.

# Des Herrn und des Teufels Gethier.

Gott der herr hatte alle Thiere erschaffen und sich die Wölfe zu seinen hunden auserwählet: blos der Geis hatte er vergessen. Da richtete sich der Teusel an, wollte auch schaffen und machte die Geise mit seinen langen Schwänzen. Wenn sie nun zur Weibe giengen, blieben sie gewöhnlich mit ihren Schwänzen in den Dornsbecken hängen, da mußte der Teusel hineingehen und sie mit vieler Mühe lostnüpsen. Das verdroß ihn zuletzt, war her und biß jeder Seis den Schwanz ab, wie noch heut des Tags an den Stümpsen zu sehen ist.

Run ließ er sie zwar allein weiben, aber es geschah, baß Gott der herr zusah wie sie bald einen fruchtbaren Baum benagten, bald die eblen Reben beschädigten, bald andere zarte Pflanzen verserberbten. Das jammerte ihn, so daß er aus Güte und Gnaden seine Wölfe dran hetze, welche die Geise, die da giengen, bald zersrissen. Wie der Teusel das vernahm, trat er vor den herrn und sprach 'dein Geschöpf hat mir das meine zerrissen.' Der herr antwortete 'was hattest du es zu Schaden erschaffen!' Der Teusel sagte 'ich mußte das: gleichwie selbst mein Sinn auf Schaden geht, konnte was ich erschaffen keine andere Natur haben, und mußt mirs

theuer zahlen.' 'Ich zahl dies sobald das Eichenlaub abfällt, dann komm, dein Geld ist schon gezählt.' Als das Eichenlaub abge= sallen war, kam der Teusel und forderte seine Schuld. Der Herr aber sprach 'in der Kirche zu Constantinopel steht eine hohe Eiche, die hat noch alles ihr Laub.' Mit Toben und Fluchen entwich der Teusel und wollte die Eiche suchen, irrte sechs Monate in der Büstenei, eh er sie besand, und als er wieder kam, waren derweil wieder alle andere Eichen voll grüner Blätter. Da mußte er seine Schuld sahren lassen, stach im Zorn allen übrigen Geisen die Augen aus und setze ihnen seine eigenen ein.

Darum haben alle Geife Teufelsaugen und abgebiffene Schwänze, und er nimmt gern ihre Geftalt an.

# Der Hahnenbalken.

Es war einmal ein Bauberer, der ftand mitten in einer großen Menge Boles und vollbrachte feine Bunderdinge. Da ließ er auch einen Sahn einher fdreiten, ber bob einen fcweren Balten und trug ihn als ware er feberleicht. Run war aber ein Dabden, bas hatte eben ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und war dadurch flug geworben, fo daß tein Blendwert vor ihm bestehen tonnte, und fah baß ber Balten nichts war als ein Strobhalm. Da rief es 'ihr Leute, feht ihr nicht, bas ift ein bloßer Strohhalm und fein Balten, mas ber Sahn ba tragt.' Alsbald verfcwand ber Bauber, und die Leute faben mas es war und jagten ben Berenmeister mit Schimpf und Schanbe fort. Er aber, voll innerlichen Bornes, fprach 'ich will mich fcon rachen.' Rach einiger Beit hielt bas Mabden hochzeit, war geputt und gieng in einem großen Bug über bas Felb nach bem Ort, wo die Rirche ftand. Auf einmal famen fie an einen ftart angeschwollenen Bach, und mar teine Brude und tein Steg, barüber zu gehen. Da war die Braut flint, bob ihre Rleider auf und wollte durchwaten. Wie fie nun eben im Baffer fo fieht, ruft ein Mann, und das war der Zauberer, neben ihr gang fpottifch 'ei! mo haft bu beine Mugen, bag bu bas für

ein Wasser hältst?' Da giengen ihr bie Augen auf, und sie sah baß sie mit ihren aufgehobenen Kleibern mitten in einem blaublüshenden Flachsfeld stand. Da sahen es die Leute auch allesammt und jagten sie mit Schimpf und Getächter fort.

.. .. 1. .

## Die alte Bettelfrau.

Es war einmal eine alte Frau, bu haft wohl ehe eine alte Frau sehn betteln gehn? diese Frau bettelte auch, und wann sie etwas bekam, dann sagte sie 'Gott lohn euch.' Die Bettelfrau kam an die Thür, da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau, wie sie so an der Thür stand und zitterte, 'kommt, Altmutter und erwärmt euch.' Sie kam herzu, gieng aber zu nahe and Feuer stehn, daß ihre alten Lumpen ansiengen zu brennen, und sie wards nicht gewahr. Der Junge stand und sah das, er hätts doch löschen sollen? Richt wahr, er hätte löschen sollen? Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser in seinem Leibe zu den Augen herausweinen sollen, das hätte so zwei hübssche Bächlein geheben zu löschen.

## Die drei Faulen.

Gin Könia hatte brei Söhne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wußte nicht welchen er jum Ronig nach feinem Tode bestimmen follte. 206 bie Beit tam, bag er fterben wollte, rief er fie vor fein Bett und fprach 'liebe Rinder, ich habe etwas bei mir bedacht, das will ich euch eröffnen: welcher von euch ber Faulfte ift, ber foll nach mir Ronig werben.' Da fprach ber altefte 'Bater, fo gebort bas Reich mir, benn ich bin so faul, wenn ich liege und will schlafen, und es fallt mir ein Tropfen in bie Augen, fo mag ich fie nicht guthun, bamit ich einschlafe.' Der zweite fprach 'Bater, das Reich gebort mir, benn ich bin fo faul, wenn ich beim Feuer fite mich zu warmen, fo ließ ich mir eber die Rerfen verbrennen, eh ich die Beine gurud goge.' Der britte fprach 'Bater, bas Reich ift mein, benn ich bin fo faul, follt ich aufgebenkt werden, und hatte ben Strick fcon um ben Sals, und einer gabe mir ein fcarf Meffer in die Sand, bamit ich ben Strick gerschneiben burfte, fo ließ ich mich eher aufhenten, eh ich meine Sand erhube jum Strick. Bie ber Bater bas borte fprach er 'bu haft es am weiteften gebracht und follft der Ronig fein,'

# Das Sirtenbüblein.

Es war einmal ein hirtenbubchen, bas war wegen feiner weifen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der Konig bes gandes borte auch bavon, glaubte es nicht und ließ bas Bubden tommen. Da fprach er zu ihm 'tannft bu mir auf brei Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben, so will ich bich ansehen wie mein eigen Rind, und du follst bei mir in meinem königlichen Schlof wohnen.' Sprach bas Bublein . wie lauten die brei Fragen ?' Der Konig fagte 'bie erfte lautet wie viel Tropfen Baffer find in dem Beltmeer?' Das hirtenbublein antwortete Serr Ronig, lagt alle Fluffe auf der Erde verftopfen, bamit tein Tropflein mehr baraus ins Meer lauft, bas ich nicht erft gegablt habe, fo will ich euch fagen, wie viel Tropfen im Meere find.' Sprach der Ronig 'bie andere Frage lautet wie viel Sterne fteben am Simmel?' Das birtenbubchen fagte 'gebt mir einen großen Bogen weiß Papier, und bann machte es mit der Feber fo viel feine Puntte barauf, daß fie taum ju feben und fast gar nicht ju gablen waren und einem bie Mugen vergiengen, wenn man barauf blidte. Darauf fprach es 'fo viel Sterne fteben am himmel, als bier Puntte auf bem Papier: jablt fie nur.' Aber niemand mar bagu im Stand. Sprach der König 'die dritte Frage lautet wie viel Secunden hat die Ewigkeit?' Da fagte das hirtenbüblein 'in hinsterpommern liegt der Demantberg, der hat eine Stunde in die Böhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe; dahin kommt alle hundert Jahr ein Wögelein und weht sein Schnäblein daran, und wenn der. ganze Berg abgeweht ist, dann ist die erste Secunde von der Ewigkeit vorbei.'

Sprach der König 'du haft die drei Fragen aufgelöst wie ein Beifer und follst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen, und ich will dich ansehen wie mein eigenes Kind.'

## Die Sternthaler.

Ss war einmal ein kleines Madchen, dem war Bater und Mut= ter gestorben, und es war fo arm, bag es tein Rammerchen mehr hatte barin zu wohnen und tein Bettchen mehr barin zu fcblafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf bem Leib und ein Studden Brot in ber Sand, bas ibm ein mitleibiges Berg gefchenkt Es war aber gut und fromm. Und weil es fo von aller hatte. Belt verlaffen war, gieng es im Bertrauen auf ben lieben Gott hinaus ins Keld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach 'ach, gib mir etwas zu effen, ich bin fo hungerig.' Es reichte ihm bas gange Studchen Brot und fagte 'Gott fegne birs' und gieng weiter. Da tam ein Rind bas jammerte und fprach 'es friert mich so an meinem Ropfe, schent mir etwas, womit ich ihn bebeden tann.' Da that es feine Müte ab und gab fie ibm. Und als es noch eine Beile gegangen war, tam wieber ein Rind und hatte tein Leibchen an und fror: ba gab es ihm feins: und noch weiter, ba bat eins um ein Röcklein, bas gab es auch von fich bin. Enblich gelangte es in einen Balb, und es war fcon buntel geworben, ba tam noch eins und bat um ein hemblein, und bas fromme Mabchen bachte 'es ift bunkle Racht, ba fieht bich niemand, bu kannft mobl

bein hemb weg geben,' und zog bas hemb ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, sielen auf einmal die Sterne vom himmel, und waren lauter harte blanke Thaler: und ob es gleich sein hemblein weg gegeben, so hatte es ein neues an und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Thaler hinein und war reich für sein Lebtag.

#### 154

# Der gestohlene Heller.

Se fab einmal ein Bater mit feiner Frau und feinen Kindern Mittags am Tifch, und ein guter Freund, ber jum Befuch getom= men war, af mit ihnen. Und wie fie fo fagen, und es awolf Uhr foling, da fab der Fremde die Thur aufgeben und ein foneeweiß getleibetes, gang blaffes Rinblein bereintommen. Es blidte fich nicht um und fprach auch nichts, fondern gieng geradezu in die Rammer neben an. Balb barauf tam es jurud und gieng eben fo ftill wieber jur Thure hinaus. Um zweiten und am britten Sag tam es auf eben diefe Beife. Da fragte endlich der Fremde den Bater wem bas ichone Rind gehorte bas alle Mittag in die Rammer gienge. 'Ich habe es nicht gefehen,' antwortete er, 'und wußte auch nicht wem es gehören konnte. Um andern Tage, wie es wieder tam, zeigte es ber Fremde bem Bater, ber fab es aber nicht, und bie Mutter und die Rinder alle faben auch nichts. Run ftand der Fremde auf, gieng jur Rammerthure, öffnete fie ein wenig und fchaute binein. Da fab er bas Rind auf der Erde figen und emfig mit ben Fingern in ben Dielenriten graben und mublen; wie es aber den Fremden bemerkte, verschwand es. Run ergabite er mas er gefeben hatte und befchrieb bas Rind genau, ba ertannte es bie Mutter und sagte 'ach, das ist mein liebes Kind, das vor vier Wochen gestorben ist.' Sie brachen die Dielen auf und fanden zwei heller, die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, um sie einem armen Manne zu geben, es hatte aber gedacht 'basur kannst du dir einen Zwiedack kaufen,' die heller behalten und in die Diestenrigen versteckt; und da hatte es im Grabe keine Ruhe gehabt, und war alle Mittage gekommen um nach den hellern zu suchen. Die Eltern gaben darauf das Geld einem Armen, und nachher ist das Kind nicht wieder gesehen worden.

## 155:

# Die Brautschau.

Es war ein junger hirt, ber wollte gern heirathen und kannte brei Schwestern, davon war eine so schon wie die andere, daß ihm die Wahl schwer wurde und er sich nicht entschließen konnte einer davon den Borzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rath, die sprach 'lad alle dreie ein und set ihnen Käs vor und hab acht wie sie ihn anschneiden.' Das that der Jüngling, die erste aber verschlang den Käs mit der Ninde, die zweite schnitt in der Hast die Rinde vom Käs ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel Gutes daran und warf das mit weg; die dritte schälte ordentslich die Ninde ab, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der hirt erzählte das alles seiner Mutter, da sprach sie 'nimm die dritte zu beiner Frau.' Das that er und lebte zusrieden und glücklich mit ihr.

# Die Schlickerlinge.

Es war einmal ein Mädchen, das war schön, aber faul und nachlässig. Wenn es spinnen sollte, so war es so verdrießlich daß wenn ein kleiner Knoten im Flachs war, es gleich einen ganzen Sausen mit herausriß und neben sich zur Erde schlickerte. Nun hatte es ein Dienstmädchen, das war arbeitsam, suche ben weggeworsenen Flachs zusammen, reinigte ihn, spann ihn sein und ließ sich ein hübsches Kleid daraus weben. Ein junger Mann hatte um das saule Mädchen geworden, und die Hochzeit sollte gehalten werden. Auf dem Polterabend tanzte das sleißige in seinem schönen Kleide lustig herum, da sprach die Braut

'ach, mat kann dat Maten fpringen in minen Sliderlingen!'

Das hörte ber Brautigam und fragte die Braut was fie damit fagen wollte. Da erzählte fie ihm daß das Mädchen ein Kleid von dem Flachs trüge, den fie weggeworfen hätte. Wie der Bräutigam das hörte und ihre Faulheit bemerkte und den Fleiß des armen Mädchens, so ließ er fie stehen, gieng zu jener und wählte sie zu feiner Frau.

# Der Sperling und seine vier Rinder.

Gin Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbenneft. Wie fie nun flück find, ftoffen bose Buben das Nest ein, sie kommen aber alle glücklich in Windbraus davon. Nun ist dem Alten leid, weil seine Sohne in die Welt kommen, daß er sie nicht vor alterlei Gefahr erst verwarnet, und ihnen gute Lehren fürgefagt habe.

Mufn Berbft tommen in einem Beigenader viel Sperlinge gu= sammen, allda trifft der Alte seine vier Jungen an, die führt er voll Freuden mit fich heim. 'Ad. meine lieben Gohne, was habt ihr mir den Sommer über Sorge gemacht, dieweil ihr ohne meine Lehre in Winde tamet; boret meine Worte und folget eurem Bater und febet euch wohl vor: fleine Boglein haben große Gefährlichteit auszufteben !' Darauf fragte er ben altern wo er fich ben Som= mer über aufgehalten und wie er fich ernähret hatte. Ich habe mich in ben Garten gehalten, Rauplein und Burmlein gefucht, bis die Rirfchen reif wurden.' Ich, mein Cobn,' fagte ber Bater, 'bie Schnabelweib ift nicht bos, aber es ift große Gefahr babei, barum habe fortan beiner wohl Acht, und fonberlich wenn Leut in Garten umber gehn, die lange grune Stangen tragen, die inwendig bobl find und oben ein Bochlein haben.' 'Ja, mein Bater, wenn bann

ein grün Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre?' fpricht ber Sohn. 'Wo haft du das gesehen?' 'In eines Kaufmanns Garten' sagt der Junge. 'O mein Sohn,' spricht der Vater, 'Kaufeleut, geschwinde Leut! bist du um die Weltkinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gesernt, siehe und brauchs nur recht wohl und trau dir nicht zu viel.'

Darauf befragt er den andern 'wo hast du dein Wesen gehabt?'
'Bu hose' spricht der Sohn. 'Sperling und alberne Böglein dienen nicht an diesem Ort, da viel Gold, Sammet, Seiden, Wehr,
Harnisch, Sperber, Kauten und Blausüß sind, halt dich zum Roßstall, da man den Haser schwingt, oder wo man drischet, so kann
dire Glück mit gutem Fried auch dein täglich Körnlein bescheren.'
'Ja, Bater,' sagt dieser Sohn, 'wenn aber die Stalljungen Hebriten machen und ihre Maschen und Schlingen ins Stroh binden,
da bleibt auch mancher behenken.' 'Wo hast du das gesehen?' sagte
der Alte. 'Ju Hos, beim Roßbuben.' 'O, mein Sohn, Hosbuben,
böse Buben! bist du zu Hos und um die Herren gewesen und hast
keine Federn da gelassen, so hast du ziemlich gesernet und wirst dich
in der West wohl wissen auch ost die gescheidten Hündlein.'

Der Bater nimmt ben britten auch vor sich, 'wo haft bu bein Beil versucht?' Auf ben Fahrwegen und Landstraßen hab ich Rüsbel und Seil eingeworfen und ba bisweilen ein Körnlein oder Graupslein angetroffen.' 'Dies ist ja,' fagt der Bater, 'eine feine Rahseung, aber mert gleich wohl auf die Schanz und siehe fleißig auf, sonderlich wenn sich einer bucket und einen Stein ausheben will, da

ist dir nicht lang zu bleiben.' 'Wahr ists,' sagt der Sohn, 'wenn aber einer zuvor einen Wand = oder Handstein im Bufen oder Tasche trüge?' 'Wo hast du dies gesehn?' 'Bei den Bergleuten, lieber Bater, wenn sie aussahren, sühren sie gemeinlich Handsteine bei sich.' 'Bergleut, Werkleut, anschlägige Leut! bist du um Bergbursschen gewesen, so hast du etwas gesehen und ersahren.

Fahr hin und nimm beiner Sachen gleichwohl gut Acht, Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobolb umbracht.

Enblich fommt ber Bater an jungften Sobn, 'bu mein liebes Gadennestle, du marft allzeit ber alberft und fowacheft, bleib du bei mir, die Belt hat viel grober und bofer Bogel, die trumme Schnäbel und lange Krallen haben und nur auf arme Boglein lauern und fie verschlucken: halt bich zu beinesgleichen und lies bie Spinnlein und Räuplein von den Bäumen ober Säuslein, fo bleibft bu lang jufrieden.' 'Du, mein lieber Bater, wer fich nährt ohn andrer Leut Schaden, der tommt lang bin, und tein Sperber, Sa= bicht, Mar ober Weih wird ihm nicht schaben, wenn er zumal fich und feine ehrliche Nahrung bem lieben Gott all Abend und Morgen treulich befiehlt, welcher aller Balb = und Dorfvöglein Schöpfer und Erhalter ift, ber auch ber jungen Rablein Gefchrei und Gebet boret, benn ohne feinen Billen fallt auch tein Sperling ober Schnee= fünglein auf bie Erbe.' 'Bo haft bu bies gelernt ?' Antwortet ber Sohn 'wie mich ber große Bindbraus von bir megrif, tam ich in eine Kirche, ba las ich ben Sommer bie Fliegen und Spinnen von ben Fenstern ab und borte diese Spruch predigen, ba bat mich ber Bater aller Sperlinge ben Sommer über ernährt und behütet

vor allem Unglud und grimmigen Bögeln.' 'Traun! mein lieber Sohn, fleuchst du in die Kirchen und hilfest Spinnen und die sumsfenden Fliegen aufräumen und zirpst zu Gott wie die jungen Räbslein und besiehlst dich dem ewigen Schöpfer, so wirst du wohl bleisben, und wenn die ganze Welt voll wilder tückischer Bögel wäre.

Denn wer dem herrn besiehlt seine Sach, schweigt, leidet, wartet, betet, braucht Glimpf, thut gemach, bewahrt Glaub und gut Gewissen rein, bem will Gott Schutz und helfer sein.

## Das Märchen vom Schlauraffenland.

In ber Schlauraffenzeit ba gieng ich, und fah an einem kleinen Seibenfaben bieng Rom und ber Lateran, und ein fuglofer Mann ber überlief ein ichnelles Pferd und ein bittericharfes Schwert bas burchhieb eine Brude. Da fab ich einen jungen Gfel mit einer fil= bernen Rafe, der jagte hinter zwei fcnellen hafen ber, und eine Linde, die war breit, auf der wuchsen heiße Fladen. Da fab ich eine alte durre Beis, trug wohl hundert Fuber Schmalzes an ih= rem Leibe und fechzig Fuber Salzes. Ift bas nicht gelogen genug ? Da fah ich zackern einen Pflug ohne Rop und Rinder, und ein jähriges Rind marf bier Mühlensteine von Regensburg bis nach Trier und von Trier hinein in Strasburg, und ein Sabicht fowamm über ben Rhein: bas that er mit vollem Recht. Da bort ich Fifche mit einander garm anfangen, daß es in den himmel hinauf fcoll, und ein füßer honig floß wie Baffer von einem tiefen Thal auf einen boben Berg; bas waren feltsame Beschichten. Da waren zwei Krähen, mahten eine Wiefe, und ich fah zwei Mücken an einer Brude bauen, und zwei Tauben gerrupften einen Bolf, zwei Rinder die murfen zwei Bidlein, aber zwei Frofche brofchen mit einander Betreib aus. Da fab ich zwei Mäufe einen Bifchof weihen,

zwei Ragen, die einem Bären die Junge auskraßten. Da kam eine Schnecke gerannt und erschlug zwei wilde Löwen. Da stand ein Bartscheerer, schor einer Frauen ihren Bart ab, und zwei säugende Kinder hießen ihrer Mutter stillschweigen. Da sah ich zwei Windehunde, brachten eine Mühle aus dem Wasser getragen, und eine alte Schindwähre stand dabet, die sprach es wäre Recht. Und im Hof standen vier Rosse, die broschen Korn aus allen Krästen, und zwei Ziegen, die den Osen heigten, und eine rothe Kuh schos das Brot in den Osen. Da krähte ein Huhn 'tideriti, das Märchen ist auserzählt, kideriti.'

# Das Dietmarfische Lügenmarchen.

Sch will euch etwas ergählen. 3ch fab zwei gebratene Guhner fliegen, flogen fonell und batten die Bauche gen himmel getebrt, die Ruden nach der Solle, und ein Ambog und ein Dublftein fdwammen über ben Rhein, fein langfam und leife, und ein Froft faß und frag eine Pflugichaar ju Pfingften auf dem Gis. waren brei Rerle wollten einen Safen fangen, giengen auf Rruden und Stelgen, ber eine mar taub, ber zweite blind, ber britte ftumm, und ber vierte konnte keinen Fuß rühren. Bollt ihr wiffen, wie bas geschah? Der Blinde ber fah zuerft den hafen über Feld traben, ber Stumme der rief dem Lahmen gu, und der Bahme faßte ibn beim Rragen. Etliche die wollten ju Land fegeln und fpann= ten die Segel im Bind und fchifften über große Ader bin: ba fegelten fie über einen boben Berg, ba mußten fie elendig erfaufen. Ein Rrebs jagte einen Safen in die Flucht, und boch auf dem Dach lag eine Ruh, die war hinauf geftiegen. In dem Bande find bie Fliegen fo groß als hier bie Biegen. Mache bas Kenfter auf. bamit bie Lugen binaus fliegen.

# Räthfelmärchen.

Drei Frauen waren verwandelt in Blumen, die auf dem Felde standen, doch deren eine durste des Rachts in ihrem Hause sein. Da sprach sie auf eine Zeit zu ihrem Mann, als sich der Zag nashete und sie wiederum zu ihren Gespielen auf das Feld gehen und eine Wume werden mußte, 'so du heute Bormittag kommst und mich abbrichst, werde ich eriöst und fürder bei dir bleiben;' als dann auch geschah. Run ist die Frage, wie sie ihr Mann erkannt habe, so die Blumen ganz gleich und ohne Unterschied waren? Unterschied waren? Unterschied waren sie die Wann erkannte, 'dieweil sie die Racht in ihrem Haus und nicht auf dem Feld war, siel der Thau nicht auf sie, als auf die andern zwei, dabei sie der Mann erkannte.'

# Schneeweißchen und Rosenroth.

Gine arme Wittwe, die lebte einsam in einem hüttchen, und vor bem Buttchen war ein Garten, barin ftanben zwei Rofenbaumchen, bavon trug das eine weiße, das andere rothe Rofen: und fie hatte zwei Kinder, die glichen den beiben Rosenbaumchen, und das eine bieß Schneeweißchen, bas andere Rofenroth. Sie maren aber fo fromm und gut, fo arbeitsam und unverbroffen, als je zwei Rinder auf der Welt gewesen find : Schneeweißchen mar nur ftiller und fanfter als Rosenroth. Rosenroth sprang lieber in den Wiesen und Relbern umber, fuchte Blumen und fieng Sommervogel: Schnee= weißchen aber faß daheim bei der Mutter, half ihr im Sauswesen, ober las ihr vor, wenn nichts zu thun mar. Die beiden Rinder batten einander fo lieb. daß fie fich immer an ben Sanden fagten, fo oft fie jufammen ausgiengen: und wenn Schneeweißchen fagte wir wollen uns nicht verlaffen,' fo antwortete Rofenroth 'fo lange wir leben nicht,' und die Mutter feste hingu 'was bas eine bat folls mit bem andern theilen.' Oft liefen fie im Balbe allein um= her und fammelten rothe Beeren, aber fein Thier that ihnen etwas ju leib, sondern fie tamen vertraulich herbei : bas Baschen frag ein Rohlblatt aus ihren Sanden, bas Reh grafte an ihrer Seite, ber

Hiren sigen und sangen was sie nur wußten. Kein Unfall traf sie: wenn sie sich im Walbe verspätet hatten und die Nacht sie übersiel, so legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliesen bis der Morgen kam, und die Mutter wußte das und hatte ihrent-wegen keine Sorge. Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenroth sie auswecke, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen glänzenden Kleiden neben ihrem Lager sigen. Es stand auf und bliekte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und gieng in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrunde geschlafen, und wären gewis hinein gesallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weiter gegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen das müßte der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache.

Schneeweischen und Rosenroth hielten das hüttchen der Mutter so reinlich, daß es eine Freude war hinein zu schauen. Im Sommer besorgte Rosenroth das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie auswachte, einen Blumenstrauß vors Bett, darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schnee-weißchen das Feuer an und hieng den Kessel an den Feuerhaten, und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken sielen, sagte die Mutter 'geh, Schneeweißchen, und schied den Riegel vor,' und dann seiten sie sich an den Herd, und bie Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen; neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem

Boben, und hinter ihnen auf einer Stange faß ein weißes Taubchen und hatte feinen Kopf unter den Flügel gesteckt.

Eines Abends, als fie fo vertraulich beifammen fagen, flopfte jemand an die Thure, als wollte er eingelaffen fein. Die Mutter forach 'gefdwind, Rosenroth, mach auf, es wird ein Wanderer fein, ber Obdach fucht.' Rosenroth gieng und schob ben Riegel weg und bachte es ware ein armer Dann, ba ftrecte ein Bar feinen bicen schwarzen Ropf zur Thure herein. Rosenroth schrie laut und fprang jurud: das gammen blodte, das Läuben flatterte auf und Schneeweißen verftedte fich binter ber Mutter Bett. Der Bar aber fiena an zu sprechen und fagte 'fürchtet euch nicht, ich thue euch nichts zu leid, ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch warmen.' Du armer Bar,' fprach bie Mutter, 'leg bich ans Reuer, und gib nur acht bag bir bein Dels nicht brennt.' Dann rief fie 'Soneeweißchen, Rofenroth, tommt bervor, ber Bar thut euch nichts, er meints ehrlich.' Da kamen fie beibe heran, und nach und nach näherten sich auch bas Lämmchen und Läubchen und hatten keine Furcht bor ihm. Der Bar fprach ihr Rinder, flopft mir ben Schnee ein wenig aus dem Pelzwert,' und fie holten den Befen und tehrten bem Bar bas Rell tein: er aber ftrectte fich ans Reuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Nicht lange, so wurden fie gang vertraut und trieben Muthwillen mit dem unbeholfenen Gaft. Sie jauften ihm bas Rell mit ben Banben, festen ihre Rugden au seinen Ruden und walgerten ihn bin und her, ober sie nahmen eine Haselruthe und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten fie. Der Bar ließ fiche aber gerne gefallen, nur wenn

fies gar zu arg machten, rief er 'laft mich am Leben, ihr Kinber:

Schneeweißchen , Rofenroth, folagft bir ben Freier tobt.'

Alls Schlafenszeit war und die andern zu Bett giengen, sagte die Mutter zu dem Bar 'du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben, so dist du vor der Kälte und dem bosen Wetter gesschützt.' Sodald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er tradte über den Schnee in den Wald hinein. Bon nun an kam der Bar jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten; und sie waren so gewöhnt an ihn, daß die Thüre nicht eher zugeriegelt ward, als die der schwarze Gesell angelangt war.

Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, sagte der War eines Morgens zu Schneeweißchen 'nun muß ich sort und darf den ganzen Sommer nicht wieder kommen.' 'Bo gehst du denn hin, lieber Bar?' fragte Schneeweißchen.' 'Ich muß in den Wald und meine Schätze vor den bbsen Iwergen hüten: im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und konnen sich nicht durcharbeiten, aber jest, wenn die Sonne die Erde ausgekhaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und siehlen; was einmal in ihren Sänden ist und in ihren Söhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an des Tages Licht.' Schneeweißigen war ganz traurig über den Albsschied und als es ihm die Thüre ausfriegelte, und der Wär sich hin=

aus brängte, blieb er an dem Thürhaken hängen und ein Stück seiner haut rif auf, und da war es Schneeweißchen, als hatte es Gold burchschimmern gesehen: aber es war seiner Sache nicht gewis. Aber der Bar lief eilig fort und war bald hinter den Bausmen verschwunden.

Nach einiger Beit fchickte bie Mutter bie Rinber in ben Balb. Reifig zu fammeln. Da fanben fie brauben einen großen Baum. ber lag gefällt auf bem Boben, und an bem Stamme fprana awi= fchen bem Gras etwas auf und ab, fie konnten aber nicht unter= fcheiden mas es mar. Mis fie naber tamen, faben fie einen 3merg mit einem alten verwelften Geficht und einem ellenlangen fonee= weißen Bart. Das Ende des Bartes mar in eine Spalte bes Baums eingeklemmt, und ber Rleine fprang bin und ber wie ein Bundchen an einem Seil und mußte nicht wie er fich helfen follte. Er glotte die Madchen mit seinen rothen feurigen Augen an und fcbrie 'was fleht ibr ba! konnt ibr nicht berbei geben und mir Beiftand leiften ?' 'Bas haft bu angefangen, Meines Mannchen ?' fragte Rofenroth. 'Dumme neugierige Bans,' antwortete ber 3werg, ben Baum babe ich mir fpalten wollen, um tleines bolg in ber Ruche zu haben; bei ben biden Rlogen verbrennt gleich bas bischen Sveife, bas unfer einer braucht, ber nicht fo viel hinunter fclingt als ihr, grobes, gieriges Bolf. 3ch hatte ben Reil schon gludlich binein getrieben, und es ware alles nach Bunich gegangen, aber bas verwünschte Bolg mar ju glatt und fprang unverfebens beraus, und ber Baum fuhr fo gefdwind jufammen, bag ich meinen fcbe= nen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte; nun flect er brinn, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen glatten Milchgesichter! pfui, was seid ihr garstig!' Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht heraus ziehen, er steelte zu sest. 'Ich will lausen und Leute herbei holen' sagte Rosenroth. 'Wahnsinnige Schafsköpse,' schnarrte der Zwerg, 'wer wird gleich Leute herbeirusen, ihr seid mir schon um zwei zu viel; fällt euch nicht besseren, ihr seid mir schon um zwei zu viel; sällt euch nicht besseren ein?' 'Sei nur nicht ungeduldig,' sagte Schneeweißchen, 'ich will schon Rath schaffen,' holte sein Scheerchen aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg sich frei sühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen, den Wurzeln des Baums steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor sich hin 'ungehobeltes Bolk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab! lohns euch der Guckguck!' damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und gieng fort ohne die Kinder nur noch einmal anzusehen.

Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenroth ein Gericht Fische angeln. Ms sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie daß etwas wie eine große Seuschrecke nach dem Wasser zu hüpfte, als wollte es hinein springen. Sie liefen heran und erskannten den Zwerg. 'Wo willst du hin?' sagte Rosenroth, 'du willst doch nicht ins Wasser?' 'Solch ein Rarr bin ich nicht,' schrie der Zwerg, 'seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will mich hinein ziehen?' Der Reine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicher Weise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verslochten: als gleich darauf ein großer Fisch andiß, sehlten dem schwachen Geschöpf die Kräste ihn herauszuziehen: der Fisch behielt

bie Oberhand und rif den Zwerg ju fich bin. Zwar hielt er fich an allen Salmen und Binfen, aber bas half nicht viel, er mußte ben Bewegungen des Rifches folgen, und war in beständiger Gefahr ins Baffer gezogen zu werben. Die Mabchen tamen zu rechter Beit, hielten ihn fest und versuchten ben Bart von der Schnur loszumachen, aber vergebens, Bart und Schnur waren feft in einander verwirrt. Es blieb nichts übrig, als bas Gererchen bervor zu holen und ben Bart abzufchneiben: dabei gieng ein kleiner Theil deffelben verloren. 208 ber 3merg bas fab. fcbrie er fie an, 'ift bas Manier, ihr Lorche, einem bas Geficht zu foanben? nicht genug, bag ihr mir ben Bart unten abgeflust babt, jest fcneibet ihr mir ben beften Theil bavon ab: ich barf mich vor den Meinigen gar nicht seben laffen. Daß ihr laufen mußtet, und die Schubsoblen verloren battet!' Dann botte er einen Gad Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiter ju fagen, fchleppte er ihn fort und verschwand binter einem Stein.

Es trug sich zu, daß balb hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schiufte, 3wirn Nadeln Schnüre und Bänder einzukausen. Der Weg führte sie über eine heide, auf der hier umd da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Da sahen sie einen großen Bogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen treiste, sich immer tiefer herab sendte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schret. Sie liesen herzu und sahen mit Schrecken daß der Abler ihren alten Bekannten, den 3werg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleibigen Kinder

bielten gleich bas Mannchen fest und gerrten fich fo lange mit bem Abler herum, bis er feine Bente fahren ließ. 2018 ber 3werg fich bon dem erften Schrecken erholt hatte, fcbrie er mit feiner treifchenden Stimme 'tonntet ihr nicht fauberlicher mit mir umgehen? geriffen habt ihr an meinem bunnen Rockhen bag es überall ger= fest und burchlöchert ift, unbeholfenes und tappifches Gefindel, bas ihr felb!' Dann nahm er einen Gad mit Ebelfteinen und fchlupfte wieder unter den Felfen in feine Sohle. Die Mabchen waren an feinen Undant icon gewöhnt, festen ihren Weg fort umb verrichteten ihr Gefchaft in ber Stadt. 2018 fie beim Beimmeg wieber auf die Beibe tamen, überraschten fie den 3werg, der auf einem reinlichen Platchen feinen Gad mit Gbelfteinen ausgeschüttet und nicht gebacht hatte baß so spat noch jemand baher kommen würde. Die Abend= fonne fchien über die glangenden Steine, fie fchimmerten und leuch= teten fo prächtig in allen Farben, daß die Kinder fteben blieben und fie betrachteten. 'Bas fleht ihr ba und habt Maulaffen feil!' fcrie ber 3werg, und fein afchgraues Geficht warb zinnoberroth vor Born. Er wollte mit feinen Scheltworten fortfahren, als fich ein lautes Brummen horen ließ und ein fchwarzer Bar aus dem Walbe berbei trabte. Erschrocken sprang ber 3werg auf, aber er konnte nicht mehr ju feinem Schlupfwinkel gelangen, ber Bar mar schon in feiner Nabe. Da rief er in Bergensangst 'lieber Berr Bar, verschont mich, ich will euch alle meine Schate geben, febt, bie fconen Cbelfteine, bie ba liegen. Schenet mir bas Leben, mas habt ihr an mir kleinen schmächtigen Rerl? ihr spürt mich nicht zwischen den Bahnen: ba, die beiden gottlofen Madden pact, bas find für euch zarte Biffen, fett wie junge Bachteln, die frest in Gottes Namen.' Der Bar kummerte sich um seine Borte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tage, und es regte sich nicht mehr.

Die Mädchen waren fortgesprungen, aber ber Bär rief ihnen nach 'Schneeweißchen und Kosenroth, fürchtet euch nicht, wartet ich will mit euch gehen.' Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bär bei ihnen war, siel plöglich die Bärenhaut ab, und er stand da als ein schöner Mann, und war ganz in Gold gekleidet. 'Ich bin eines Königs Sohn,' sprach er, 'und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünsicht als ein wilder Bär in dem Walde zu lausen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jeht hat er seine wohlberdiente Strase empfangen.'

Schneeweißichen ward mit ihm vermählt und Rosenroth mit seinem Bruber und sie theilten die großen Schätze mit einander, die der Zwerg in seine Göhle zusammen getragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kinsbern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und roth.

#### 162.

### Der kluge Knecht.

Die glücklich ist der herr, und wie wohl steht es mit seinem Saufe, wenn er einen klugen Rnecht hat, der auf feine Borte gwar bort, aber nicht danach thut und lieber feiner eigenen Beisheit folgt. Ein folder Huger Sans ward einmal von feinem Berrn ausgefchickt, eine verlorene Rub zu fuchen. Er blieb lange aus, und ber herr bachte 'ber treue hans, er läßt fich in feinem Dienste boch feine Mühe verbrießen.' Ms er aber gar nicht wieberkommen wollte, befürchtete ber herr es möchte ihm etwas jugeftoßen fein, machte fich felbst auf und wollte fich nach ihm umsehen. Er mußte lange suchen, endlich erblickte er ben Knecht, der im weiten Feld auf und ab lief. 'Run lieber Sans,' fagte ber Berr, als er ihn eingeholt hatte, 'haft bu die Ruh gefunden, nach der ich dich ausgeschickt habe?' 'Rein, Berr,' antwortete er, 'bie Rub habe ich nicht gefunden, aber auch nicht gefucht.' 'Bas haft du denn gefucht, Sans?' 'Etwas Befferes und bas habe ich auch glücklich gefunden.' 'Was ift bas, Sans?' 'Drei Umfeln' antwortete ber Rnecht. 'Und wo find fie?' fragte ber Berr. 'Eine febe ich, die andere bore ich und die dritte jage ich' antwortete ber fluge Rnecht.

Nehmt euch baran ein Beispiel, bekümmert euch nicht um euern herrn und seine Befehle, thut lieber was euch einfällt und wozu ihr Lust habt, dann werdet ihr eben so weise handeln, wie der kluge hand.

#### 163.

## Der gläserne Sarg.

Sage niemand daß ein armer Schneider es nicht weit bringen und nicht zu hohen Ehren gelangen könne, es ist weiter gar nichts nothig als daß er an die rechte Schwiede kommt und, was die Sauptsache ift, daß es ihm glückt. Ein solches artiges und behendes Schweiderbürschichen gieng einmal seiner Wanderschaft nach und kam in einen großen Wald, und weil es den Weg nicht wußte, verirrte es sich. Die Nacht brach ein, und es blied ihm nichts übrig als in dieser schauerlichen Einsamkeit ein Lager zu suchen. Auf dem weichen Wose hätte er freilich ein gutes Bett gesunden, allein die Furcht vor den wilden Thieren ließ ihm da keine Ruhe, und er mußte sich enblich entschließen auf einem Baume zu übernachten. Er suchte eine hohe Eiche, stieg dis in den Gipfel hinauf und dankte Gott daß er sein Bügeleisen bei sich trug, weil ihn sonst der Wind, der über die Gipfel der Bäume wehete, weggeführt hätte.

Rachbem er einige Stunden in der Finsternis, nicht ohne Bittern und Zagen, zugebracht hatte, erblickte er in geringer Entsernung den Schein eines Lichtes; und weil er dachte daß da eine menschliche Wohnung sein mochte, wo er sich besser besinden wurde als auf ben Aften eines Baums, so slieg er vorsichtig herab und

aiena bem Lichte nach. Es leitete ihn ju einem fleinen Sauschen, das aus Robr und Binfen geflochten war. Er klopfte muthig an. bie Thure bffnete fich, und bei bem Scheine bes herausfallenben Lichtes fab er ein altes eisgraues Mannchen, bas ein bon buntfar= bigen Lappen zusammengefettes Rleib an hatte. 'Ber feid ibr. und was wollt ihr?' fragte es mit einer fcnarrenben Stimme. '3d bin ein armer Schneiber,' antwortete er, 'ben die Racht bier in der Wildnis überfallen hat, und bitte euch inständig mich bis Morgen in eurer butte aufzunehmen.' 'Geh beiner Bege,' erwieberte ber Alte mit murrifchem Tone, 'mit Lanbstreichern will ich nichts zu schaffen haben; suche bir anderwarts ein Untertommen. Rach biefen Worten wollte er wieber in fein Saus fcblupfen, aber ber Schneiber hielt ihn am Rockzipfel fest und bat fo beweglich, bağ der Mite, der so bose nicht war als er fich anstellte, endlich erweicht warb und ihn mit in feine Butte nahm, wo er ihm zu effen gab und bann in einem Winkel ein gang gutes Rachtlager anwies.

Der mübe Schneiber brauchte teines Einwiegens, sonbern schlief sant bis an ben Morgen, würde auch noch nicht an das Ausstehen gebacht haben, wenn er nicht von einem lauten Lärm wäre
ausgeschreckt worden. Ein hestiges Schreien und Brüllen brang
burch die dunnen Wände bes Hauses. Der Schneiber, den ein unerwarteter Muth überkam, sprang auf, zog in der haft seine Kleiber an und eilte hinaus. Da erblickte er nahe bei dem Hauschen
einen großen schwarzen Stier und einen schönen Hirsch, die in dem
hestigsten Kampse begriffen waren. Sie giengen mit so großer Wuth

aufeinander las, daß von ihrem Getrampel ber Boben ergitterte. und die Luft von ihrem Gefchrei erbronte. Es war lange ungewis, melder von beiben ben Sieg bavon tragen murbe: endlich fließ ber birich feinem Gegner das Geweih in den Leib, worauf der Stier mit entfehlichem Brullen jur Erbe fant, und burch einige Schlage bes hirfches pollig getobtet marb.

Der Schneiber, welcher bem Rampfe mit Erstaunen augesehen hatte, ftand noch unbeweglich ba, als ber hirsch in vollen Sprungen auf ibn ju eilte und ibn, ebe er entflieben konnte, mit feinem großen Beweibe geradezu aufgabelte. Er konnte fich nicht lange befinnen, benn es gieng ichnellen Laufes fort über Stock und Stein, Berg und Thal, Wiese und Balb. Er hielt fich mit beiben Ban= ben an die Enden bes Geweihes fest und überließ fich feinem Schickfal. Es kam ibm aber nicht anders vor ale floge er davon. End= lich bielt der hirsch por einer Kelfenwand ftill und ließ den Schnei= ber fanft herabfallen. Der Schneiber, mehr tobt als lebendig, beburfte langerer Beit, um wieder jur Befinnung ju tommen. Alls er fich einigermaßen erholt hatte, fließ der Sirfc, ber neben ihm fteben geblieben mar, fein Geweih mit folder Gemalt gegen eine in bem Relfen befindliche Thure, daß fie auffprang. Feuerflammen folugen beraus, auf welche ein großer Dampf folgte, der den Sirfc feinen Mugen entzog. Der Schneiber mußte nicht mas er thun und wohin er fich wenden follte, um aus diefer Einobe wieder unter Menschen zu gelangen. Indem er also unschluffig ftand, tonte eine Stimme aus dem Relfen, die ibm gurief 'tritt ohne Rurcht berein bir foll tein Leid widerfahren.' Er zauderte zwar, boch, von einer II.

3

heimlichen Gewalt angetrieben, gehorchte er ber Stimme und gelangte durch die eiserne Thur in einen großen geräumigen Saal, deffen Decke, Wände und Boden aus glänzend geschliffenen Quadratsteinen bestanden, auf deren jedem ihm unbekannte Zeichen eingehauen waren. Er betrachtete alles voll Bewunderung und war eben im Begriffe wieder hinaus zu gehen, als er abermals die Stimme vernahm, welche ihm sagte 'tritt auf den Stein, der in der Mitte des Saasles liegt, und bein wartet großes Glück.'

Sein Muth war icon fo weit gewachsen, daß er dem Befehle Rolge leiftete. Der Stein begann unter feinen Rugen nachzugeben und fant langfam in die Tiefe binab. 2018 er wieder feftstand, und ber Schneiber fich umfah, befand er fich in einem Saale, ber an Umfang bem vorigen gleich mar. hier aber gab es mehr zu betrachten und zu bewundern. In die Bande maren Bertiefungen eingehauen, in welchen Gefaße von burchfichtigem Glafe fanben, Die mit farbigem Spiritus ober mit einem blaulichen Rauche ange fullt waren. Auf dem Boben des Saales ftanden, einander gegen= über, zwei große glaferne Raften, die fogleich feine Reugierde reigten. Indem er zu dem einen trat, erblickte er barin ein icones Gebaude, einem Schloffe abnlich, bon Birthichaftsgebauben, Stallen und Scheuern und einer Menge anderer artigen Sachen umgeben. war flein, aber überaus forgfältig und zierlich gearbeitet, und ichien von einer tunftreichen Sand mit ber bochften Genauigfeit ausge= fcnist zu fein.

Er würde seine Augen von der Betrachtung bieser Seltenheiten noch nicht abgewendet haben, wenn fich nicht die Stimme abermals

hatte horen laffen. Gie forberte ibn auf fich umzukehren und ben gegenüberftehenden Glaskaften ju beschauen. Wie flieg feine Berwunderung ale er darin ein Madden von größter Schonheit erblickte. Es laa wie im Schlafe, und war in lange blonbe Saare wie in einen koftbaren Mantel eingehüllt. Die Mugen waren fest gefchlof= fen , doch die lebhafte Gefichtsfarbe und ein Band , bas ber Athem bin und her bewegte, ließen keinen Zweifel an ihrem Leben. Schneiber betrachtete die Schone mit klopfendem Bergen, ale fie plöglich die Augen aufschlug und bei feinem Anblick in freudigem Soreden jusammenfuhr. 'Gerechter himmel,' rief fie, 'meine Befreiung naht! geschwind, geschwind, bilf mir aus meinem Gefang= nis: wenn du den Riegel an diefem glafernen Sag megfchiebft, fo bin ich erlöft.' Der Schneiber gehorchte ohne Zaubern, alsbalb hob fie ben Glasbedel in die Bobe, flieg heraus und eilte in die Ede bes Saals, wo fie fich in einen weiten Mantel verhüllte. fette fie fich auf einen Stein nieber, hieß ben jungen Mann beran geben, und nachdem fie einen freundlichen Ruß auf feinen Mund gebruckt hatte, fprach fie 'mein lang erfehnter Befreier, ber gutige himmel hat mich ju dir geführt und meinen Leiden ein Biel gefett. Un bemfelben Tage, mo fie endigen, foll dein Glud beginnen. Du bift ber vom himmel bestimmte Gemahl, und follft, von mir geliebt und mit allen irblichen Gutern überhauft, in ungeftorter Freude bein Leben gubringen. Gis nieder und hore bie Ergablung meines Schickfals.

'Ich bin die Tochter eines reichen Grafen. Meine Eltern ftars ben als ich noch in garter Jugend war und empfahlen mich in ihren

į

letten Billen meinem altern Bruder, bei bem ich auferzogen murde. Wir liebten uns fo gartlich und waren fo übereinstimmend in unferer Denkungeart und unfern Neigungen, daß wir beide den Ent= folug faßten uns niemals ju verheirathen, fonbern bis an bas Ende unferes Bebens beifammen ju bleiben. In unferm haufe mar an Gefellschaft nie Mangel: Nachbarn und Freunde besuchten uns bäufig, und wir übten gegen alle bie Gaftfreundschaft in vollem So gefchah es auch eines Abends, daß ein Fremder in unfer Schloß geritten tam und, unter dem Borgeben den nachften Ort nicht mehr erreichen zu tonnen, um ein Rachtlager bat. Bir gemahrten feine Bitte mit juvortommenber Boflichteit, und er un= terhielt uns mabrend des Abendessens mit feinem Gesprache und eingemischten Erzählungen auf bas anmuthigfte. Mein Bruder hatte ein fo großes Boblgefallen an ihm, daß er ihn bat ein paar Tage bei uns zu verweilen, wozu er nach einigem Beigern einwilligte. Wir ftanden erft fpat in ber Nacht vom Tifche auf, dem Fremden wurde ein Zimmer angewiesen, und ich eilte, ermüdet wie ich war, meine Blieber in die weichen Rebern ju fenten. Raum mar ich ein wenig eingeschlummert. so weckten mich die Tone einer zarten und lieblichen Dufit. Da ich nicht begreifen tonnte moher fie tamen, fo wollte ich mein im Rebengimmer folafendes Rammermadchen rufen, allein zu meinem Erstaunen fand ich daß mir, als laftete ein Alp auf meiner Bruft, von einer unbekannten Gewalt die Sprache benommen und ich unvermögend war den geringften Laut von mir ju geben. Indem fab ich bei dem Schein der Nachtlampe den Fremden in mein durch zwei Thuren fest verfchloffenes Bimmer eintreten.

Er näherte sich mir und sagte daß er durch Zauberkräfte, die ihm zu Gebote ständen, die liebliche Musik habe ertönen lassen um mich auszuwecken, und dringe jett selbst durch alle Schlösser in der Absicht, mir Herz und Hand anzubieten. Mein Widerwille aber gegen seine Zauberkünste war so groß, daß ich ihn keiner Antwort würzbigte. Er blied eine Zeit lang undeweglich stehen, wahrscheinlich in der Absicht einen günstigen Entschluß zu erwarten, als ich aber sortsuhr zu schweigen, erklärte er zornig daß er sich rächen und Mittel sinden werde meinen Hochmuth zu bestrasen, worauf er das Immer wieder verließ. Ich brachte die Nacht in höchster Unruhe zu und schlummerte erst gegen Morgen ein. Als ich erwacht war, eilte ich zu meinem Bruder, um ihn von dem was vorgesallen war zu benachrichtigen, allein ich fand ihn nicht auf seinem Zimmer, und der Bediente sagte mir daß er bei andrechendem Tage mit dem Fremden auf die Tagd geritten sei.

Wir ahnete gleich nichts gutes. Ich kleibete mich schnell an, ließ meinen Leibzelter satteln und ritt, nur von einem Diener besgleitet, in vollem Jagen nach dem Walbe. Der Diener stürzte mit dem Pserde und konnte mir, da das Pserd den Fuß gebrochen hatte, nicht folgen. Ich setze, ohne mich auszuhalten, meinen Weg sort, und in wenigen Minuten sah ich den Fremden mit einem schöenen Hirsch, den er an der Linie sührte, auf mich zukommen. Ich stagte ihn wo er meinen Bruder gelassen habe und wie er zu diesem hirsche gelangt sei, aus dessen Augen ich Thränen sliessen sah. Anstatt mir zu antworten sieng er an laut auszulachen. Ich gerieth darüber in höchsten Jorn, zog eine Pistole und brückte

fie gegen das Ungeheuer ab, aber die Augel pralte von feiner Bruft zuruck und fuhr in den Kopf meines Pferdes. Ich flürzte zur Erde, und der Fremde murmelte einige Worte, die mir das Beswußtsein raubten.

Ms ich wieder jur Befinnung tam fand ich mich in diefer unter= irbischen Gruft in einem glafernen Sarge. Der Schwarztunftler erschien nochmals, fagte bag er meinen Bruber in einen hirfc verwandelt, mein Schloß, mit allem Bubehör, vertleinert, in ben anbern Glastaften eingefchloffen, und meine in Rauch verwandelten Leute in Glasflaschen gebannt batte. Wolle ich mich jest seinem Bunfche fügen, fo fei ihm ein leichtes, alles wieder in ben vorigen Stand su feten: er brauche nur die Gefäße zu öffnen, fo werde alles wieber in die natürliche Gestalt gurucktehren. Ich antwortete ihm fo menig als bas erfte Mal. Er verschwand und ließ mich in meinem Gefängnisse liegen, in welchem mich ein tiefer Schlaf befiel. Unter ben Bilbern, welche an meiner Seele vorübergiengen, war auch bas tröftliche, bas ein junger Mann tam und mich befreite, und als ich heute die Augen öffne, fo erblicke ich dich und febe meinen Traum erfüllt. hilf mir vollbringen was in jenem Gefichte noch weiter gefcab. Das erfte ift bag wir ben Glastaften, in welchem mein Schloß fich befindet, auf jenen breiten Stein beben.'

Der Stein, sobalb er beschwert war, hob fich mit bem Fraulein und bem Jüngling in die Höhe, und stieg durch die Öffnung der Decke in den obern Saal, wo sie dann leicht ind Freie gelangen konnten. hier öffnete das Fraulein den Deckel, und es war wun= derbar anzusehen, wie Schloß, häuser und Gehöfte sich ausdehnten und in größter Schnelligkeit zu natürlicher Größe heranwuchsen. Sie kehrten barauf in die unterirdische Höhle zurück und ließen die mit Rauch gefüllten Gläser von dem Steine heraustragen. Raum hatte das Fräulein die Flaschen geöffnet, so drang der blaue Rauch heraus und verwandelte sich in lebendige Menschen, in welchen das Fräulein ihre Diener und Leute erkannte. Ihre Freude ward noch vermehrt als ihr Bruder, der den Zauberer in dem Stiere getödtet hatte, in menschlicher Gestalt aus dem Walde heran kam, und noch denselben Tag reichte das Fräulein, ihrem Versprechen gemäß, dem glücklichen Schneider die hand am Altare.

#### 164.

## Der faule Beinz.

Deing war faul, und obgleich er weiter nichts zu thun hatte, als feine Biege taglich auf die Beibe zu treiben, fo feufzte er bennoch, wenn er nach vollbrachtem Tagewert Abends nach Saufe tam. 'Es ift in Bahrheit eine fcwere Laft,' fagte er, 'und ein mub= feliges Gefcaft, fo eine Biege Jahr aus Jahr ein bis in ben fpa= ten herbst ins Feld zu treiben. Und wenn man fich noch dabei hinlegen und schlafen konnte! aber nein, da muß man die Mugen auf haben, damit fie die jungen Baume nicht beschädigt, burch bie Bede in einen Garten bringt ober gar bavon läuft. Wie soll da einer jur Rube tommen, und feines Lebens froh werben!' feste fich, fammelte feine Bebanten und überlegte wie er feine Schultern von diefer Burbe frei machen konnte. Lange mar alles Nachsinnen vergeblich, ploblich fiels ihm wie Schuppen von ben 'Ich weiß was ich thue,' rief er aus, 'ich heirathe die bice Trine, bie hat auch eine Biege, und tann meine mit austreiben, fo brauche ich mich nicht länger ju qualen.'

Being erhob sich also, sette feine müben Glieber in Bewegung, gieng queer über die Straße, benn weiter war der Weg nicht, ju ben Eltern der diden Trine und hielt um ihre arbeitsame und

tugendreiche Tochter an. Die Eltern befannen sich nicht lange, 'gleich und gleich gefellt sich gern' meinten sie und willigten ein. Nun ward die dicke Trine Heinzens Frau und trieb die beiden Ziegen aus. Heinz hatte gute Tage und brauchte sich von keiner ansdern Arbeit zu erholen, als von seiner eigenen Faulheit. Nur dann und wann gieng er mit hinaus und sagte 'es geschieht bloß damit mir die Ruhe hernach besto besser schmeckt: man verliert sonst alles Gesühl dafür.'

Aber die dide Trine war nicht minder faul. 'Lieber Being,' fprach: fie eines Tages, 'warum follen wir uns bas Leben ohne Roth fauer machen und unfere beste Jugendzeit vertummern ? 3st es nicht beffer, wir geben bie beiben Biegen, die jeden Morgen einen mit ihrem Medern im beften Schlafe floren, unferm Nachbar und der gibt uns einen Bienenftod bafür? ben Bienenftod ftellen wir an einem sonnigen Plat hinter bas Saus und betummern uns weiter nicht barum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und nicht ins Beld getrieben ju werben: fie fliegen aus, fin= ben den Weg nach haus von felbst wieder und fammeln Sonig ohne baf es uns die geringfte Muhe macht.' Du haft wie eine verftanbige Frau gefprochen' antwortete Being, 'beinen Botfchlag wollen wir ohne Baudern ausführen: außerbem fcmedt und nahrt ber Sonig beffer als die Ziegenmilch und lagt fich auch langer aufbewahren.'

Der Rachbar gab für die beiden Ziegen gerne einen Bienensftod. Die Bienen flogen unermüblich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein, und füllten den Stock mit dem

schönsten Sonig, so baß Geinz im Berbst einen ganzen Krug voll beraus nehmen konnte.

Sie stellten den Krug auf ein Brett, das oben an der Wand in ihrer Schlaftammer befestigt war, und weil sie suchteten er könnte ihnen gestohlen werden oder die Mäuse könnten darüber gerathen, so holte Trine einen starken hafelstock herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnöthigerweise auszustehen, mit der hand erreichen und die ungebetenen Gäste von dem Bette aus versigen könnte.

Der faule Being verließ bas Bett nicht gerne vor Mittag: 'wer fruh auffteht,' fprach er, 'fein Gut verzehrt.' Gines Morgens als er so am hellen Tage noch in den Federn lag und von dem langen Schlaf ausruhte, fprach er ju feiner Frau 'bie Beiber lieben bie Sußigfeit, und bu naschest von dem Bonig, es ift beffer, ebe er von bir allein ausgegeffen wird, bag wir bafur eine Gans mit einem jungen Ganslein erhandeln.' 'Aber nicht eber,' erwiederte Trine, 'als bis wir ein Rind haben, bas fie butet. Soll ich mich etwa mit ben jungen Banfen plagen und meine Rrafte babei un= nothigerweise babei gufeten ?' 'Meinft bu,' fagte Beins, 'ber Junge werbe Banfe buten? heutzutage gehorchen die Rinder nicht mehr: fie thun nach ihrem eigenen Billen, weil fie fich kluger bun= ten als die Eltern, gerade wie jener Knecht, der die Ruh suchen follte, und drei Amfeln nachjagte.' 'D,' antwortete Trine, 'dem foll es schlecht bekommen, wenn er nicht thut was ich sage. Einen Stock will ich nehmen und mit ungezählten Schlägen ihm die Saut gerben. Siehft bu, Being,' rief fie in ihrem Gifer und faste ben

Stod, mit dem fie die Maufe verjagen wollte, 'fiehft du, fo will ich auf ihn losichlagen.' Gie holte aus, traf aber unglücklicher= weise ben Sonigerug über dem Bette. Der Rrug fprang wiber die Band und fiel in Scherben berab, und ber icone Bonig floß auf ben Boben. 'Da liegt nun bie Gans mit ben jungen Ganslein,' fagte Being, 'und braucht nicht gehütet ju werben. Aber ein Glud ift es, daß mir der Rrug nicht auf den Ropf gefallen ift, wie haben alle Urfache mit unferm Schicksal zufrieden zu fein.' Und ba er in einer Scherbe noch etwas Sonig bemertte, fo langte er banach und fprach gang vergnügt 'bas Restchen, Frau, wollen wir uns noch fomeden laffen und bann nach bem gehabten Schreden ein wenig ausruhen, mas thuts, wenn wir etwas fpater als gewöhnlich auf= fteben, ber Tag ift boch noch lang genug.' 'Ja' antwortete Trine, 'man tommt immer noch ju rechter Beit. Beift bu, bie Schnede war einmal jur bochzeit eingeladen, machte fich auf den Weg, tam aber zur Rindtaufe an. Bor bem Saus fturzte fie noch über ben Baun und fagte 'eilen thut nicht gut.'

#### 165.

# Der Vogel Greif.

Sifch einisch e Chonig gfi, woner gregiert hat und wiener gheiffe hat weiß i numme. De bet tei Gobn gha, nummene einzige Toch= ter, die ifch immer chrant gfi, und tei Dotter bet fe conne beile. Do ifch em Chonig profizeit worde fi Tochter werd fe an Opfle gfund effe. Do lot er dur fis gang Land behant mache wer finer Tochter Opfel bringe, daß fe fe gfund bar conn effe, be mueffe zur Frau ha und Chonig marbe. Das het au ne Pur verno, de Do fait er jum elfte 'gang ufs Gabe ufe, brei Göhn gha het. nimm e Chratte (Handforb) voll vo bene fcone Opfle mit rothe Bagge und trag fe a hof; villicht cha fe d' Chonigstochter gfund bra effe und be barfiche burothe und wirsch Chonig.' hets e fo gmacht und ber Weg under b' Fues gno. Woner e Bit= lang gange gft ifch, begegnet es dlis ifigs Mannble, bas frogt ne was er bo e bem Chratte baig, bo feit der Uele, benn fo bet er Das Mannble fait druf 'no es folle fi und abeiffe, 'Krofchebai.' blibe' und ifch witer gange. Andle dunt der Uele fure Schloß und lot se amelde, er hob Opfel, die d' Tochter gfund mache, wenn fe bervo affe thue. Das bet der Chonig grufele gfreut und lot der llele vor fe cho, aber, o haie! woner ufbect, fo heter anstatt Dpfel

Aröfchebai e bem Chratte, die no gapled band. Drob ifch ber Chonig bos worbe, und lot ne jum bus us jage. Woner bai cho ifch, so verzelter bem Atte wies em gange ifch. Do schickt der Atte ber noelft Son, be Same gheiffe bet; aber bem ifch es gang glich gange wie im Uele. Es isch em halt au es die istigs Mannble begegnet und das bet ne gfrogt mas er do e bem Chratte baig, ber Same fait 'Seuborft,' und bas ifigs Mannble fait 'no es foll fi und blibe.' Boner do vor es Chonigsschloß cho isch, und fait er beb Opfel, a bene se b' Chonigstochter gfund donn effe, fo hand fe ne nid welle ine to, und hand gfait es fig fco eine do gfi und heb fe füre Nare gha. Der Same bet aber aghalte, er beb gwuß bere Opfel, se folle ne nume ine lo. Andle hand sem glaubt, und füre ne por der Chonig. Aber woner er fi Chratte ufbect, fo bet er balt Seinborft. Das bet der Chonia gar fchrockele erzurnt, fo baß er ber Some us em Bus bet lo peutiche. Woner hai cho ifch, fo bet er gfait wies em gange ifc. Do dunt ber jungft Bueb, bem banbfe nume ber bumm Bans gfait, und frogt der Atte ob er lau mit Opfle gob borf. '30,' fait bo ber Atte, 'bu marft ber racht Rerle bernue, wenn die gichite nut usrichte, was wettest benn du usrichte.' Der Bueb bet aber nit no glo: 'e woll, Atte, i will au gob.' 'Gang mer boch ewag, bu bumme Rerle, bu mueft marte bis gichiter wirsch' fatt bruf ber Atte und chert em ber Mügge. Der hans aber auft ne hinde am Chittel, 'e woll, Atte, i will au gob.' 'Ro minetwage, fo gang, de wirsch woll wieber ome cho' gitt ber Atte zur Antwort eme nibige Ton. Der Bueb bat fe aber grufele gfreut und isch ufgumpet. 30, thue jet no wiene Nar, bu wirfc po aim Tag jum andere no dummer' fait der Atte Das het aber im Bans nut gmacht und bet fe e finer mieber. Freud nib lo ftore. Wils aber gli Racht gfi ifch, fo bet er bantt er well warte bis am Morge, er mocht hut boch numme na Sof 3' Racht im Bett bet er nib donne foloffe, und wenn er au ne ibli igschlummert ifch, so bets em traumt vo fcone Jumpfere, vo Schlößern, Gold und Silber und allerhand bere Sache meb. Um Morge frue macht er fe up ber Bag, und gli brufe bountem es chlis mutige Mannble, eme ifige Chlaible, und frogt ne was er bo e bem Chratte haig. Der hans gitt em jur Antwort er beb Opfel, a dene d' Chonigstochter fe gfund afe fott. 'No.' fait bas Mannble, 'es fölle söttige (solche) fi und blibe.' Aber am Bof band fe ber hans partu nit welle ine lo, benn es fige icho zwee bo gfi und bebe gfait fe bringe Opfel und bo beb aine Arofchebai und ber ander Seuborft gha. Der hans het aber gar grufele aghalte, er beb gwöß tene Krofchebai, sondern von de fconfte Dofle, die im gange Chonigreich machfe. Woner de fo ordele gredt bet, fo bante d' Thorhueter be donn nib luge und londe ine, und fe hand au racht gha, benn wo ber Sans fi Chratte vor em Chonig abbectt, fo find goldgale Opfel fure co. De Chonig bet fe afreut und lot gli der Tochter bervo bringe, und wartet jet e banger Erwartig bis menem der Bricht bringt, was fe für Burtig tho hebe. Aber nid lange Bit vergot, fo bringt em opper Bricht: aber mas mei= neber wer isch bas gfi ? b' Tochter falber isch es gft. So bald se vo bene Opfle ggaße gha bet, ifch e gfund us em Bett gfprunge. Bie der Chonig e Freud gha bet, chame nib befchribe.

bet er b' Tochter bem Sans nib welle gur Frau ge un fait er mues em zerft none Baiblig (Nachen) mache, de ufem brochne Land maibliger geu as im Baffer. Der hans nimmt bie Betingig a und got bai und verzelts wies eme gangen feig. Do schickt ber Atte der Uele is Goly um e fottige Baiblig 3' mache. Er bat fli= Big gemarret (gearbeitet) und berzue apfiffe. 3' Mittag, wo b' Sunne am bochfte aftanbe ifc, dunt es dlis ifias Mannble und froat was er do mach. Der lele gitt em jur Antwort Chelle (hölgernes Gerath)'. Das ifig Mannble fait 'no es folle fi und blibe.' 3' Dbe meint ber lele er beb jet e Baiblig gmacht, aber woner het welle ifige, fo finds alles Chelle gfi. Der anner Tag got ber Same e Balb, aber 8' ifch em gang gliche gange wie im Uele. Um britte Tag got ber bumm Bans. Er fchafft racht fli= Big, bab es im gange Balb tont po fine draftige Schlage, bergue fingt er und pfift er racht luftig. Da dunt wieber bas chli Manndle 3' Mittag, wos am beißeste gst ifc, und frogt was er bo mach. 'E Baiblig, be uf em brochne Land maibliger got as uf em Baffer,' un wenn er bermit fertig feig, fo chom er b' Chonige= tochter zur Krau über. 'Ro,' fait das Manndle, 'es foll e fo aine ge und blibe.' 3' Dbe, wo d' Sunne aber 3' Gold gange ifch, ifc ber Sans au fertig afi mit fim Baiblig und Schiff und Er fist i und rueberet ber Refiben, que. Der Baiblig isch aber so gschwind gange wie ber Wind. Der Chonig bets von witen gfeb, will aber im Bans fi Tochter nonig ge und fait er muel gerft no hundert Saafe buete vom Morge frueh bis g' Dbe Spot, und wenn em aine furt comm, fo comm er b' Tochter nit

über. Der Sans ifch e bes &' friede gft, und gli am andere Tag got er mit siner Heerd uf d' Waid und past verwandt uf daß em teine bervo lauf. Dib mange Stund ifch vergange, fo chunt e Magd vom Schloß und fait jum hans er foll ere afchwind e haas ge, fo bebe Wiftte über cho. Der hans hett aber woll gemerkt wo bas use will und fait er gab e keine, ber Chonig con benn morn finer Bifite mit Sachepfäffer ufwarte. D' Magd bet aber nib no glo und am And fot fo no a refuiere. Do fait ber hans wenn b' Chonigetochter felber chomm, fo woll er ene Saas ge, Magd im Schloß gläit, und b' Tochter ifch falber gange. Under= deffe ifc aber jum Sans das di Mannble wieder cho und frogt der Bans mas er bo thuej. . Be, bo mueß er hundert Baafe huete: bağ em faine bervo lauf, und denn borf er b' Chanigswichter burothe und mare Chonig.' 'Guet,' fait bas Manndle, 'bo befch es Pfifte, und wenn ber aine furtlauft, fo pfif nume, benn dunt er Bo bo b' Cachter cho afch, fo gitt ere ber hans e mieber ume.' Saas is Fürtlichle. Aber mo fe oppe hundert Schritt wit gfi ifc, fo pfift ber hans, und be haas fpringt ere us em Schäubele ufe und, was gifch mas beich, wieder que ber heerb. Bo's Dbe afi isch, so pfift de Saafehirt no emol und lnegt ob all do fige und treibt se bo jum Schloß. Der Chonig bet se verwunderet wie au ber Sans im Stand aft feig hundert haafe 3' huete; bag em taine bervo glofe ifch; er will em aber b' Sochter aine weg nonig ge. und fait er muß em no ne Fabere us d' Bogelgrife Stehl bringe. Der Sans macht fe grad uf ber Bag und marschiert racht handle pormarts. 3' Dbe dunt er zu neme Schloß, do frogt er umenes

Rachtlaget, benn falbesmol bet me no faine Wirthshufer gha, bas fait: em ber herr bom Schloß mit; bele Freude que und froat ne woner he well: Der Sans git bruf gur Antwort 'gum Bogelgrif.' \*So, jum Bogelgrif, me fait ame er muß alles, und i bane Schlof= fel que nere ifige Galboifte verlore: ehr contet boch fo quet fi und ne froge woner feig.' '30 frile,' fait ber Bans, 'bas will fco thue.' Am Morgen frue ifch er bo witer gange, und dunt untermags jut mene andere Schloß, i bem er wieder übernacht blibt. Bo b' But brus verno hand bag er jum Bogelgrif well, fo fage fe es fig im bus ne Lochter drant, und fe bebe fcho alle Mittel brucht, aber es well kais afchlo, er foll doch so quet si und der Bogelgrif froge was die Tochter wieder don gfund mache. Bans fait das weller garn thue und gobt witer. Do dunt er que emne Baffer, und anftatt eme Reer ifch e große große Da bo gfi, be all But bet mueffe übere trage. De Ma bet ber hans gfrogt mo fi Rais ane geu. 'Bum Bogelgrif' fait ber Bans. 'Ro,' wenn er que nme comet,' fait do de Ma, 'fo froget ne an worum i all But mites über bas Baffer trage.' Do fait ber Sans fo, min Gott jo, bas wili fco thue.' De Ma bet ne do uf d' Achste gno und übere trait. Andle dunt do der hans jum hus vom Bogelarif, aber bo ifc nume b' Frau behaime gft und ber Bogelgrif Do frogt ne d' Frau mas er well. Do bet ere ber Bans alles verzeit, bag ere Fabere folt ha us 6' Bogelgrife Stehl, und benn bebe fe emene Schlof ber Schluffel que nere Galbcifte perlore, und er fott ber Bogelgrif froge wo ber Schluffel feig; denn seig eme andere Schloß e Tochter drant, und er fot wuße II. L a

mas bie Tochter dont gfund mache; benn feig nig wib vo bo es Baffer und e Ma berbi, be b' Lit miteg übere trags, und er mocht au gern wuffe worum be Da all But mueg tibere frage. Do fait bie Frau 'fa lueget, mi guete Frund, 6' cha tai Christ mit em Bo= gelgrif rebe, er feißt fe all; wenn et aber manb, fo don neber un= ber fis Bett undere tigge, und 3. Racht, wenn er racht feft foloft, fo donneber benn ufe lange und em e gabere ufem Stehl rife; und mage bene Gade, bie ner muße fottet, will i ne falber froge. Der Band tich e bas alles 3' friede gft und lit unbere Bett en= bere. 3' Obe chant ber Bagelgrif bat, und wiener i b' Stube chunt, fo fait er Brau, i fcmote ne Chrift. Do,' fait bo b' Frau, '8' ifch bilt aine bo gfi, aber er ifch wieder furt3' und mit bem bet ber Bogelgrif nut me gfait. 3' mist e ber Racht, wo ber Bogelgrif racht gefchnarchlet bet, fo längt ber Sand ufe und rift em e Kabere ufem Stehl. Do ifch ber Bogebgrif phoble ufgjudt und fait 'Frau, i schmode ne Chrift, und 8' ifch mer 8' beb me opper am Stehl jebet! De fait b! Frau be befch gwiff traumet, and i ho ber jo but scho glait, 82 the e Christ bo gfe, aber ifch wieber furt. Do bet mer allerhand Cache bergeltt. Gi hebe ime Schlof ber Schluffet zue nere Galbchifte verlore und connene numme finde." 'D bi Mare,' fait der Bogelgrif, 'be Schluffel lit im holybus hinder ber Thor unbere holybig." . "Und benn bet er au gfait imene Schloß feig e Tochter cheant und fe wuße tais Mittel für se gfund mache. Do bi Nevest fit ber Bogelarif. 'under der Challerstage bet e Chrot es Ruftht gmacht von ere hoore, und wenn fe bie hoor wieder bet, fo were fe gfund.' 'Und benn bet er au no glait s' fig amene Ort es Baffer un e Ma berbi, der mueß all Bitt brüber trage.' 'O be Mar,' fait be Bo= gelgrif, 'tater nome emol aine 3? mist bri fielle, er milest benn taine me übere trage.' Um Morge frue ifch der Bogelgrif uf gftanbe und ifch furt gange. Do dumt ber Sans unberem Bett füre und bet e ichone Rabere ghas au het er ghoet mas ber Bo= gelgrif gfait bet wage bem Schluffel und ber Sochter und bem Ma. D' Frau vom Bogelarif bet em do alles no nemol verzellt. bağ er nüt vergafe, und benn ifch er wieber bui jue gange. Berft dunt er jum Da bim Baffer, be frogt ne gfti mas ber Bogelgrif gfatt beb, bo fait ber bans er foll ne gerft übere trage, es well em's benn bane fige. Do trait ne ber Da übere. Boner bane gft ifch, fo fait em ber Sans er follt nume ainifch aine 3' migt bri stelle, er muek benn faine me übere trage. Do bet fe be Ma grufele gfreut und fait jum Sans er well ne jum Dant none mol ume und ane trage. Do fait ber Sans nai, er well em die Müch erspare, er seig suft mit em 3'friede, und isch witer gange. Do dunt er que bem Schloß, wo die Tochter drant gfi ifch, die nimmt er bo uf d' Achste, benn se bet nit donne laufe, und trait se d' Chellerstäge ab und nimmt bas Chrotenaft under bem unberfte Tritt füre und gits der Tochter i d' Sand, und die springt em ab ber Achfle abe und por im b' Stage uf, und ifch gang gfund gfi. Bes band der Bater und d' Mueter e grufliche Freud gha und hand bem hans Gidante gmacht vo Golb und Gilber: und was er nume het welle, das hand fem gge. Wo do der Sans is an ber Schloß cho ifc, ifc er gli is holzhus gange, und bet hinder

ber Thör unber der Holzbige de Schlissel richtig gfunde, und het ne do dem Herr brocht. De het se au nid wenig gfreut und het dem Hand zur Belohnig vill vo dem Gold gge, das e der Chiste gsi isch, und sust no aller derhand für Sache, so Chile und Schoos und Gäise. Wo der Hand zum Chönig cho isch mit deme Sache alle, mit dem Gäld und dem Gold und Silber und dene Chiene, Schoose und Gäise, so frogt ne der Chönig, woner au das alles übercho heb. Do säit der Hand der Wogelgrif gäb äin so vill me well. Da dänkt der Chönig er chönt das au bruche und macht se au uf der Beg zum Vogelgrif, aber woner zue dem Wasser cho isch, so sich er halt der erst gsi, der sid em Hand cho isch, un de Wasser zu migt ab und goht surt, und der Chönig isch ertrunke. Der Hand ihet do d' Tochter ghürothet und isch Shönig worde.

# 166.

### Der starke Hans.

Maria a see a da efficiencia de la facilitación de la companya de la facilitación de la companya de la companya

Cs war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten nur ein einziges Rind, :und lebten in einem abseits gelegenen Thale gang allein. Es trug fich zu, daß die Mutter einmal ins Solz gieng. Cannenreiser ju lefen, und ben fleinen Sans, ber erft zwei Jahr alt war, mitnahm. Da es gerade in der Frühlingszeit mar und bas Rind feine Freude an den bunten Blumen hatte, fo gieng fie immer weiter mit ihm in den Wald binein. Plöglich fprangen aus bem Gebüsch zwei Rauber hervor, pactien die Mutter und bas Kind und führten fie tief in den schwarzen Wald, wo Jahr aus Jahr ein tein Menfch hinkam. Die arme Rrau bat die Rauber inftandig fie mit ihrem Rinde frei zu laffen, aber bas Berg ber Rauber mar von Stein: fie hörten nicht auf ihr Bitten und Aleben und trieben fie mit Gewalt an weiter ju geben. Nachbem fie etwa zwei Stunden burch Stauden und Dörner fich hatten burcharbeiten muffen, tamen fie zu einem Felfen, wo eine Thure war, an welche bie Rauber Mopften, und die fich alsbald offnete. Sie mußten durch einen langen bunkelen Bang und tamen endlich in eine große Soble, die von einem Feuer, bas auf bem Berb brannte, erleuchtet mar. Un ber Wand hiengen Schwerter, Sabel und andere Mordgewehre, die in

bem Lichte blinkten, und in der Mitte stand ein schwarzer Tisch, an dem vier andere Räuber sasen und spielten, und oben an sas der Hauptmann. Dieser kam, als er die Frau sah, herbei, redete sie an und sagte sie sollte nur ruhig und ohne Angst sein, sie thäten ihr nichts zu Leid, aber sie müßte das Hauswesen beforgen, und wenn sie alles in Ordnung hielte, so sollte sie es nicht schlimm bei ihnen haben. Darauf gaben sie ihr etwas zu essen und zeigten ihr ein Bett, wo sie mit ihrem Kinde schlafen konnte.

Die Frau blieb viele Jahre bei den Raubern, und hans warb groß und ftart. Die Mutter ergablte ibm Geschichten und tehrte ihn in einem alten Ritterbuch, das fie in der Boble fand, lefen-Als Sans neum Nahr alt war, machte er fich aus einem Tannenaft einen ftarten Anuttel und verftedte ibn binter bas Bett: bann giena er zu feiner Mutter und fprach 'liebe Mutter, fage mir jest einmal wer mein Bater ist, ich will und muß es wissen.' Die Mutter fcwieg ftill und wollte es ihm nicht fagen, damit er nicht das Beimweh bekame: fie wußte auch bag bie gottlofen Rauber ben Sans boch nicht fortlaffen würden; aber es hatte ihr faft bas Berg ger= fprengt, das Sans nicht follte ju feinem Bater tommen. In ber Racht, als die Rauber von ihrem Raubzug beimtehrten, bolte Bans seinen Anüttel hervor, fiellte fich por ben hauptmann und fagte 'jest will ich wiffen wer mein Bater ift, und wenn bu mirs nicht gleich fagft, fo folag ich bich nieber.' Da lachte ber Sauptmann und gab bem hand eine Ohrfeige, bag er unter ben Dift tugette. hans machte fich wieder auf, fcwieg und bachte 'ich will noch ein Jahr warten und es bann noch einmal verfuchen, vielleicht gehts

beffer.' Als das Jahr berum mar, bolte er feinen Knüttel wieber bervor, wischte ben Staub ab, betrachtete ihn und fprach 'es ift ein tüchtiger wederer Rnüttel.' Rachts tamen die Rauber beim, tranten Bein, einen Krug nach bem anderen, und fiengen an bie Ropfe zu bangen. Da holte ber Bans feinen Knuttel berbei, ftellte fich wieder bor ben Hauptmann und fragte ihn wer fein Bater ware. Der hauptmann gab ibm abermals eine fo traftige Dhr= feige, bag Sans unter ben Tifch rollte, aber es bauerte nicht lange, fo war er wieder oben und schlug mit seinem Knüttel auf den Hauptmann und die Rauber, bag fie Urme und Beine nicht mehr regen konnten: Die Mutter fant in einer Ede und war voll Berwunderung aber feine Sapferteit und Starte. 208 Bans mit feiner Arbeit fertig mar, gieng er zu feiner Mutter und fagte 'jest ift mire Ernft gewefen, aber jest muß ich auch wiffen wer mein Bater ift.' Lieber hans,' antwortete die Mutter, 'fomm wir wollen geben und ihn fuchen bis wir ihn finden.' Gie nahm bem Saupt= mann ben Schluffel zu ber Eingangsthure ab, und Sans holte ei= nen großen Debifad, padte Gold, Gilber und mas er fonft noch für foone Sachen fant, gufammen, bis er voll war, und nahm ibn bann auf ben Ruden. Gie verließen die Soble, aber mas that Sans die Mugen auf, ale er aus ber Kinfternis beraus in das Ta= gesticht tam, und ben grunen Balb, Blumen und Bogel und bie Morgensonne am Summel erblickte. Er ftanb ba und ftaunte alles an, als wenn er nicht recht gescheidt ware. Die Mutter suchte ben Beg nach haus, und als fie ein paar Stunden gegangen waren, fo tamen fie gludlich in ihr einsames Thal und zu ihrem Sauschen.

Der Bater fag unter ber Thure, er weinte por Freude als er feine Frau ertannte und borte bag bant fein Gobn mar, die er beibe längst für tobt gehalten hatte. 'Aber Sans, obgleich erft zwölf Jahr alt, war boch einen Ropf großer als fein Bater. Gie giengen jufammen in bas Stubchen, aber taum hatte Sans feinen Gad auf die Dfenbant gestellt, fo fieng bas gange Saus an gu trachen. bie Bank brach ein und bann auch ber Fußboben, und ber fcmere Sad fant in ben Reller binab. 'Gott behute uns,' rief ber Bater 'mas ift bas ? jest haft bu unfer Bauschen gerbrachen.' Bast euch feine grane Saare barüber machfen, lieber Bater, antwortete Sans, ba in bem Sach ftedt mehr als für jein neues Saus nothig ift. Der Bater und hans fiengen auch gleich an ein neues baus gu bauen, Bieh zu erhandeln und Band zu taufen und zu wirthichaften. Sans ackerte die Felber, und wenn er hinter dem Pflug gieng und ihn in die Erbe binein fcob,, fo hatten bie: Stiere fast nicht nothig zu ziehen. Den nachsten Frühling fagte Sans : Bater i. be= haltet alles Gelb und lagt mir einen gentnerschmeren Spazierftab machen, bamit, ich in bie Rrembe geben tann ? Alle ber verlangte Stab fertig mar, verließ er feines Baters, Saus, jog fort, und tam in einen tiefen und finstern Balb. Da borte er etwas kniftern und knaftern , fchaute um fich und fab eine Zanne , die von unten bis oben wie ein Seil gemunden war: und wie er die Augen, in die Sobe richtete, fo erblichte er einen großen Rerl, ber ben Baum gepadt hatte und ihn wie eine Beibenruthe umdrebte. .. bet' rief Sans, 'was machft bu ba broben ?' Der Rerl antwortete 'ich habe geftern Reiswellen jufammen getragen und will mir ein Seil

bagu breben.' 'Das lag ich mir gefallen.' bachte Sans, ber hat Rrafte,' und rief ibm zu, 'lag bu bas aut fein und tomm mit mir.' Der Kerl kletterte von oben berab, und war einen gangen Rapf größer als Sans, und ber war boch auch nicht tlein. beibeft jest Tannendreber' fagte band zu ibm. Sie giengen barauf weiter und hörten etwas klopfen und hammern, fo ftart bag bei jedem Schlag ber Erdboben zitterte. Balb barauf tamen fie zu einem mächtigen Felfen, bor dem ftand ein Riefe und folug mit ber Fauft große Stude babon ab. Mis Sans fragte mas er ba vor batte, antwortete er 'wenn ich Nachts schlafen will, so kommen Baren, Bolfe und anderes Ungeziefer der Art, die fonuppern und fonuffeln an mir berum und laffen mich nicht folafen, ba will ich mir ein haus bauen und mich binein legen, damit ich Rube habe. 'Ei ja mohl,' bachte Sans, 'ben tanuft bu auch noch brauchen' und fbrach zu ihm 'lag bas Sausbauen gut fein und geh mit mir, bu follft ber Relfentlipperer beißen.' Er willigte ein, und fie ftri= then alle brei durch ben Balb bin und wo sie hinkamen, da wur= ben die wilden Thiere : aufgeschreckt und liefen vor ihnen weg. Mbends tamen fie in ein altes verlaffenes Schloß, fliegen binauf umb legten fich in ben Saat schlafen. Am anbern Morgen, gieng Sans hinab in ben Garten, ber war gang verwilbert und ftand voll Dorner: umb: Gebufch ... Und wie er fo berum gieng, fprang ein Bilbichwein auf ihn los: er gab ihm aber mit feinem Stab einen Solga bak es gleich niederfiel. Dann nahm er es auf die Soulter und brachte es hinauf; ba ftedten fie es an einen Spies, mach= ten fich einen Braten gurecht und waren guter Dinge. Rum ver=

abrebeten fie baß jeben Dag, ber Reihe nach, zwei auf bie Jagb geben follten und einer dabeim bleiben und tochen, für jeden neun Mfund Reifch. Den ersten Tag blieb ber Tannendreber babeim und Sans und ber Relfenktipperer giengen auf die Jagd. Mis ber Dannendreher beim Rochen beschäftigt mar, tam ein fleines altes gufam= mengeschrumpeltes Mannchen zu ibm auf bas Schloß, und forberte 'Pac bich, Dudmaufer,' antwortete er, 'bu brauchft tein Rleisch.' Aber wie verwunderte fich ber Tannendreber, als bas fleine unscheinbare Mannlein an ihm binauf fprang und wit Sauften fo auf ihn losschlug, daß er fich nicht wehren konnte, zur Erbe fiel und nach Athem fcnappte. Das Manulein gieng nicht eber fort, als bis es feinen Born völlig an ihm ausgelaffen hatte. Mis bie zwei andern von der Jago heimtamen, fagte ihnen ber Tannen= breber nichts von bem alten Mannthen und ben Schlägen, Die er betommen hatte und bachte 'wenn fie daheim bleiben, fo konnen fies auch einmal mit ber kleinen Rragburfte versuchen,' und ber bloke Gedanke machte ibm icon Beranugen. Den folgenden Tag blieb ber Steinklipperer babeim, und bem gieng es gerade fo wie bem Cannenbreber, er warb von bem Männlein übel jugerichtet, weil er ihm tein Aleisch batte geben wollen. 208 bie andern Abends nach Saus tamen, fab es ibm ber Tanmenbreber wohl an was er erfahren batte, aber beibe ichwiegen ftill und bachten iber Sans muß auch von ber Guppe toften.' Der bans, ber ben nachften Tag dabeim bleiben mußte, that feine Arbeit in der Ruche, wie fiche gebührte, und als er oben fand und den Reffel abichaumte. tam bas Mannchen und forberte ohne weiteres ein Stud Rleifd.

Da bachte Bans 'es ift ein armer Bicht, ich will ihm von meinem Antheil geben, bamit bie andern nicht zu turg tommen' und reichte ibm ein Stud Reifch. 208 es ber 3werg verzehrt hatte. verlangte er nochmals Fleifc, und ber gutmuthige Sans gab es ibm und faate ba mare noch ein fcones Stud, damit follte er qu= frieden fein. Der Zwerg forberte aber jum brittenmal. 'Du wirft unverschamt' fagte bans und gab ihm nichts. Da wollte ber boshafte 3werg an ihm hinaufspringen und ihn wie ben Tannenbreher und Relfentlipperer behandeln, aber er tam an ben unrechten. Sans gab ibm, ohne fich anguftrengen, ein paar hiebe, daß er die Schloß= treppe binabiprang. Sans wollte ihm nachlaufen, fiel aber, fo lang er war, über ibn bin. 2018 er fich wieder aufgerichtet batte, war ihm ber 3werg voraus. Sans eitte ihm bis in ben Balb nach und fat wie er in eine Felfenhöhle fchlupfte. Sans tehrte num beim, hatte fich aber bie Stelle gemerkt. Die beiben anbern. als fie nach Saus tamen, wunderten fich bag Sans fo mobl auf war. Er erzählte ihnen mas fich jugetragen hatte, und ba berfowiegen fie nicht langer wie es ihnen ergangen mar. Sans lachte, und fante 'es ift euch gang recht, warum feid ihr fo geibig mit eurem Fleifch gewefen; aber es ift eine Gdande, ihr feib fo groß und babt euch von dem Bwerge Schläge geben laffen.' Gie nahmen barauf Rorb und Geil und giengen alle brei zu ber Felfenhöhle, in welche ber 3mera gefdlüpft mar, und ließen ben Bans mit feinem Stab im Rorb hinab. Als Sans auf bem Grund angelangt war, fand er eine Thure, und als er fie bffnete, faß da eine bilbichone Bungfrau, nein fo foon, bag es nicht ju fagen ift, und neben ihr

faß ber 3merg und grinfte ben Sans an wie eine Meertage. aber mar mit Retten gebunden und blickte ihn fo traurig an. daß Sans großes Mitleid empfand und bachte 'bu mußt fie aus ber Gewalt bes bofen 3werges erlofen,' und gab ihm einen Streich mit feinem Stab, daß er tobt nieberfant. Mebald fielen die Retten bon ber Jungfrau ab, und Sans mar wie verzuckt über ihre Schonbeit. Sie erzählte ihm fie mare eine Konigstochter, die ein wilber Graf aus ihrer Beimath geraubt und bier in ben Felfen, eingesperrt hatte, weil fie nichts von ihm batte miffen wollen: ben 3werg aber batte ber Graf jum Bachter gefest und er batte ihr Leid und Drangfal genug angethan. Darauf feste Sans die Jungfrau in. ben Rorb und ließ fie hinguf gieben. Der Rorb tam wieber berab, aber Bans traute ben beiben Gefellen nicht und bachte 'fie baben fich fcon falfch gezeigt und bir nichts von bem 3werg gefagt, wer weiß was fie gegen bich im Schild führen.' Da legte er feinen Stab in ben Rorb, und bas war fein Gluck, benn als ber Rorb halb in ber Bobe war, ließen fie ihn fallen, und batte bans wirklich barin gefeffen, fo mare es fein Tob gewefen. Aber num mußte er nicht wie er fich aus der Tiefe berausarbeiten follte und wie er bin und ber bachte, er fand keinen Rath. 'Es ift boch traurig',' fagte er 'bas du ba unten verschmachten follft.' Und als er so auf und abgieng, tam er wieder ju dem Rammerchen, wo bie Jungfrau ge feffen hatte, und fab daß der 3werg einen Ring am Binger batte, der glänzte und schimmerte. Da zog er ihn ab und flecte ihn an, und als er ihn am Kinger umbrehte, so borte er ploplich etwas über seinem Ropf rauschen. Er blickte in die Bobe und sab da

Buftgeifter ichweben, die fagten er mare ihr herr und fragten mas fein Begehren mare. Sans mar anfangs gang verftummt, bann aber fagte er fie follten ihn binauf tragen. Mugenblidlich geborch= ten fie, und es war nicht anders als floge er hinauf. 2018 er aber oben war, fo war tein Menfch mehr ju feben, und als er in bas Schloß gieng, fo fand er auch bort niemand. Der Tannendreber und ber Relfentlipperer maren fortgeeilt und hatten die icone Jung= frau mit geführt. Aber Bans brehte ben Ring, ba tamen bie Luft= aeiffer und fagten ibm die zwei maren auf bem Meer. Sans lief und lief in einem fort bis er gu bem Meeresftrand tam, ba erblickte er weit weit auf bem Baffer ein Schiffchen, in welchem feine treutofen Gefabrten fagen. Und im beftigen Born fprang er, ohne fich su befinnen, mit fammt feinem Stab ins Baffer und fieng an gu fowimmen, abet ber gentnerschwere Stab gog ibn fo tief binab, bag er faft ertrunten mare. Da brebte er noch ju rechter Beit ben Ring , alebalb tamen bie Luftgeifter und trugen ibn , fo fchnell wie ber Blit, in bas Schiffchen. Da fcwang er feinen Stab und gab ben bofen Gefellen ben verdienten Sohn und warf fie binab ins Baffer; bann aber ruberte er mit ber iconen Jungfrau, die in ben arbften Angften gewesen war, und die er gum zweiten Dale befreit batte, beim ju ihrem Bater und ihrer Mutter, und ward mit ihr verheirathet, und haben alle fich gewaltig gefreut.

## Das Bürle im Simmel.

ifch emol es arms fromms Burle gftorbe, und chunt bo vor b' himmelspforte. Bur gliche Bit ifc au e riche riche herr do gfi und het au i himmel welle. Do dunt der heilige Petrus mitem Schluffel und macht uf und lot ber Berr ineg bas Birte bet er aber, wies foint, nib gfeb und macht b' Pforte amel wieber que. Do het das Burle voruffe ghört wie de herr mit alle Freude im himmel uf gno worde ifch, und wie fe brin mufgiert und gfunge Andle ifch es do wiber ftill worde, und der heilig Petrus bänb. dunt, macht b' himmelspforte uf un lot bas Biltle au ine. Burle het bo gmeint 8 werd jest au mufigiert und gfunge, wenn es dom, aber bo ifch alles ftill gfi; me bets frile mit aller Liebe ufgno, und b' Ungele find em egage co, aber gfunge bet niemer (niemanb). Do frogt bas Burle ber beilig Petrus worum bas me be im nid finge wie be bem riche herr, 8 geu, fcints, do im himmel au parteiisch zue wie uf der Erbe. Do fait der heilig Petrus 'nai mager, bu bifch is fo lieb wie alle andere und muefch alle himmlische Freude gnieffe wie de rich herr, aber lueg, so arme Burle, wie du ais bifc, chomme alle Sag e himmel, fo ne riche herr aber dunt nume alle hundert Johr oppe aine.'

The first of the state of the s

# ente but in in Dien hagere. Liefe.

of the control of the control of the state of the same Gang anders als ber faule Being und die bide Brine, die fich von nichts, aus ihrer Mube bringen ließen ; bachte bie hagere Biefe. Sie afcherte fich ab von Morgen bis Abend und bid ihrem Mann. bem langen Beng, fo viel Arbeit auf, daß er fichwerer zu tragen hatte all ein Gel an brei Gaden. Es war ieber alles umfonft. fie hatten nichts und tamen ju nichts. Eines Abends, nie fie im Bette lag und vor Midbigfeit taum ein Glieb regen tonnte, ließen fie bie Gebanken boch nicht einschlafen. Gie fieß ihren Mann mit bem Ellenbagen in die: Seite und fprach Shorft bu, Beng, mas ich gebacht habe? wenn ich einen Gulben fande, und einer mir gefchenkt wurde, fo wollte ich einen bagu borgen, und du follteft mir auch noch einen geben: fo balb ich bann die vier Gulben beifam= men hatte, fo wollte ich eine junge Ruh kaufen.' Dem Mann gefiel bas recht gut, 'ich weiß zwar nicht,' fprach er, 'woher ich ben Gulben nehmen foll, ben bu von mir willst geschenkt haben, aber wenn bu bennoch bas Gelb jusammenbringft, und bu kannft bafür eine Rub taufen, fo thuft bu mohl, wenn bu bein Borhaben ausführft. Ich freue mich,' fügte er hingu, 'wenn die Ruh ein Ralben bringt, fo werbe ich boch manchmal zu meiner Erquidung

einen Trunt Mild erhalten.' 'Die Mild ift nicht für bich,' fagte die Frau, 'wir laffen bas Ralb faugen, damit es groß und fett wird, und wir es gut verkaufen konnen.' 'Freilich,' antwortete ber Mann, 'aber ein wenig Milch nehmen wir boch, bas ichabet nichts.' 'Ber hat dich gelehrt mit Ruben umgehen ?' fprach die Frau, 'es mag schaben ober nicht, ich will es nicht haben: und wenn bu bich auf ben Ropf stellft, bu friegst teinen Tropfen Dild. Du langer Beng, weil bu nicht ju erfattigen bift, meinst bu bu wolltest verzehren was ich mit Mube erwerbe.' 'Krau,' fagte ber Mann, 'fet ftill, ober ich bange bir eine Maultafche an.' 'Bas,' rief fie, 'bu willft mir broben, bu Rimmerfatt, bu Strid, bu fauler Being? Gie wollte ihm in die Baare fallen, aber ber lange Leng richtete fich auf, pacte mit feiner einen Sand die durren Urme ber hagern Liefe zusammen, mit ber andern brückte er ihr ben Ropf auf bas Riffen, ließ fie fchimpfen und hielt fie fo lange bis fie vor großer Mubigkeit eingeschlafen war. Db fie am anbern Morgen beim Erwachen fortfuhr ju ganten, ober ob fie ausgieng ben Bulben zu fuchen, ben fie finden wollte, bas weiß ich nicht.

### Das Waldhaus.

Sin armer Holphauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer fleinen Butte an bem Ranbe eines einfamen Balbes. Gines Morgens, als er wieder an feine Arbeit wollte, fagte er ju feiner Frau, 'lag mir mein Mittagsbrot von bem alteften Mabchen bin= aus in ben Balb bringen, ich werbe fonft nicht fertig. Und bamit es fich nicht verirrt,' feste er bingu, 'fo will ich einen Beutel mit Birfen mitnehmen und bie Korner auf ben Weg ftreuen.' Als nun bie Sonne mitten über dem Balde ftand, machte fic bas Dabden mit einem Topf voll Suppe auf ben Beg. Aber die Relb = und Balbfperlinge, die Lerchen und Kinten, Umfeln und Betfige hatten ben hirfen ichon langft aufgepict, und bas Mabchen tonnte bie Spur nicht finden. Da gieng es auf gut Glud immer fort, bis Die Sonne fant und die Nacht einbrach. Die Baume raufchten in der Dunkelheit, die Gulen fonarrten, und es fieng an ihm angst zu werben. Da erblickte es in ber Ferne ein Licht, bas zwischen ben Bäumen blintte. 'Dott follten wohl Leute wohnen,' Dachte es, 'die mich über Racht behalten,' und gieng auf bas Richt lange fo tam es an ein Saus, beffen Kenfter er= leuchtet waren. Es klopfte an, und eine rauhe Stimme rief von innen 'herein.' Das Mabchen trat auf die buntle Diele, und 11. Юb

pochte an der Stubenthur. 'Nur herein' rief die Stimme, und als es öffnete, faß da ein alter eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Sande gestützt, und sein weißer Bart floß über den Tisch herab sast fast die Erde. Am Ofen aber lagen drei Thiere, ein Sühnchen, ein Sähnchen und eine buntgescheckte Auh. Das Mädchen erzählte dem Alten sein Schickfal und bat um ein Nachtlager. Der Mann sprach

'fcon Suhnchen, fcon Sahnchen, und du fcone bunte Ruh, was fagft bu bagu?'

'buts!' antworteten die Thiere: und das mußte wohl heißen 'wir sind es zufrieden,' denn der Alte sprach weiter 'hier ist Hulle und Külle, geh hinaus an den Gerd, und toch uns ein Abendessen.' Das Mädchen fand in der Küche Übersluß an allem, und tochte eine gute Speise, aber an die Thiere dachte es nicht. Es trug die volle Schüssel auf den Tisch, setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Als es satt war, sprach es 'aber jetzt bin ich müde, wo ist ein Bett, in das ich mich legen und schlafen kann?' Die Thiere antworteten

'bu hast mit ihm gegessen, bu hast mit ihm getrunken, bu hast an uns gar nicht gebacht, nun sieh auch wo du bleibst die Nacht.

Da sprach ber Alte 'steig nur die Treppe hinauf, so wirft du eine Rammer mit zwei Betten finden, schüttle fie auf und dede fie mit

weißem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlafen legen.' Das Mäbchen stieg hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu warten. Nach einiger Zeit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kops. Und als er sah daß es ses fest eingeschlasen war, öffnete er eine Kalltbure und ließ es in den Keller sinken.

Der Holzhauer kam am späten Abend nach Haus, und machte seiner Frau Borwürse, daß sie ihn den ganzen Tag habe hungern lassen. 'Ich habe keine Schuld' antwortete sie, 'das Mädchen ist mit dem Mittagsessen hinausgegangen, es muß sich verirrt haben: morgen wird es schon wiederkommen.' Bor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte die zweite Tochter sollte ihm diesmal das Essen bringen. 'Ich will einen Beutel mit Linsen mitnehmen,' sagte er, 'die Körner sind größer als Hirsen, das Mädchen wird sie besser sehen und kann den Weg nicht verssehlen.' Bur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden: die Waldvögel hatten sie, wie am vorigen Tag, ausgepickt und keine übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Walde umher dis es Nacht ward, da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward hereingerusen, und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte fragte wieder die Thiere

'schon Suhnchen, schon Sähnchen, und du schone bunte Ruh, was fagst du bazu?' Die Thiere antworteten abermals 'buts,' und es geschah alles wie am vorigen Sag. Das Mäbchen kochte eine gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kummerte sich nicht um die Thiere. Und als es sich nach seinem Nachtlager erkundigte, antworteten sie

'bu hast mit ihm gegessen, bu hast mit ihm getrunken, bu hast an uns gar nicht gedacht, nun sieh auch wo du bleibst die Nacht.

Mis es eingeschlafen war, tam ber Alte, betrachtete es mit Kopfsichteln und ließ es in ben Reller hinab.

Um britten Morgen fprach ber Holzhader zu feiner Frau 'fchide mir beute unfer jungftes Rind mit bem Effen binaus, bas ift immer gut und gehorfam gewefen, bas wird auf bem rechten Weg bleiben und nicht wie seine Schwestern, die wilden hummeln, herum fcmarmen.' Die Mutter wollte nicht und fprach 'foll ich mein liebstes Rind auch noch verlieren ?' 'Sei ohne Sorge,' antwortete er, 'bas Mabchen verirrt fich nicht, es ift zu flug und verständig; zum Überfluß will ich Erbfen mitnehmen, und ausstreuen, die find noch größer als Linsen und werben ibm ben Beg zeigen.' Aber als bas Mabchen mit bem Rorb am Arm hinaus tam, fo hatten die Balbtauben alle die Erbsen schon im Rropf, und es wußte nicht wohin es fich wenden follte. Es war voll Sorgen und bachte beftanbig baran wie ber arme Bater hungern und die gute Mutter jammern wurde, wenn es ausbliebe. Endlich als es finfter ward, erblichte es bas Lichtden und tam an bas Balbhaus. Es bat gang freund= lich fie möchten es über Nacht beberbergen, und ber Mann mit dem weißen Bart fragte wieder feine Thiere 'fcon huhnden, fon hahnden, und du fcone bunte Rub, was fagft bu bazu?'

'buts' fagten fie. Da trat bas Mabden an ben Ofen, wo bie Thiere lagen, und liebkofte Suhnchen und Sahnchen, indem es mit ber Sand über die glatten Federn binftrich, und die bunte Rub fraute es zwischen ben Bornern. Und als es auf Geheiß bes Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schuffel auf dem Tifch ftand, fo fprach es 'foll ich mich fattigen und die guten Thiere follen nichts haben ? Draugen ift die Bulle und Fulle, erft will ich für fie forgen.' Da gieng es, holte Gerfte und ftreute fie bem Buhnden und Sahnden vor, und brachte ber Rub wohlriechenbes Beu einen gangen Urm voll. Lagte euch fcmeden, ihr lieben Thiere,' fagte es, 'und wenn ihr durftig feid, follt ihr auch einen frischen Trunt haben.' Dann trug es einen Gimer voll Baffer berein, und Suhnchen und Sahnchen fprangen auf den Rand, ftecten ben Schnabel binein und hielten ben Ropf bann in die Sobe wie die Bogel trinken, und die bunte Rub that auch einen berghaften Bug. Mis die Thiere gefüttert maren, fette fich bas Mädchen erft zu bem Alten an den Tifch und af was er ihm übrig gelaffen hatte. Richt lange fo fieng buhnchen und bahnchen an das Köpfchen zwischen bie Flügel zu steden, und die bunte Ruh blinzelte mit ben Augen. Da fprach bas Mabchen 'follten wir uns nicht jur Rube begeben ?

fcon Sühnchen, fcon Sähnchen, und du fcone bunte Ruh, was fagft du bagu?'

Die Thiere antworteten 'buts,

bu haft mit uns gegeffen, bu haft mit uns getrunten, bu haft uns alle wohl bedacht, wir munichen bir eine gute Nacht.

Da gieng bas Mäbchen die Treppe hinauf, schüttelte die Febertissen und beckte frisches Linnen auf, und als es fertig war, kam ber Alte und legte sich in bas eine Bett, und sein weißer Bart reichte ihm bis an die Füße. Das Mädchen legte sich in bas andere, that sein Gebet und schlief ein.

Es schlief ruhig bis Mitternacht, ba ward es so unruhig in bem Hause, daß bas Mädchen erwachte. Da sieng es an in den Eden zu knittern und zu knattern, und die Thüre sprang auf und schlug an die Wand: die Balken brönten, als wenn sie aus ihren Fugen gerissen würden, und es war als wenn die Treppe herab stürzte, und endlich krachte es als wenn das ganze Dach zusammen siele. Da es aber wieder siill ward und dem Mädchen nichts zu Leid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein auswachte, was erblickten seine Augen? Es lag in einem großen Saal, und rings umher glänzte alles in königlicher Pracht: an den Wänden wuchsen auf grün seidenem Grund goldene Blumen in die Höhe, das Bett war von Elsenbein und die Decke daraus von rothem Sammt, und

auf einem Stuhl baneben ftanden ein paar mit Perlen gefticte Pantoffel. Das Madchen glaubte es mare ein Traum, aber es traten drei reichgekleidete Diener herein und fragten mas es ju be= fehlen batte. 'Geht nur,' antwortete bas Mabden, 'ich will gleich aufstehen uud bem Alten eine Suppe tochen und bann auch fcon Buhnchen, foon Sahnchen und die foone bunte Rub futtern.' Es bachte ber Mte mare icon aufgestanden und fab fich nach feinem Bette um, aber er lag nicht barin, fondern ein frember Mann. Und als es ihn betrachtete und fah daß er jung und fcon mar, erwachte er, richtete fich auf und fprach 'ich bin ein Ronigsfohn, und war von einer bofen Bere verwunscht worden als ein alter eis= grauer Mann in bem Balb zu leben: niemand durfte um mich fein als meine brei Diener in ber Geftalt eines buhnchens eines bahnchens und einer bunten Rub. Und nicht eber follte die Bermunichung auf= boren, als bis ein Madchen zu uns tame, fo aut von Bergen, daß es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch gegen die Thiere fich liebreich bezeigte, und bas bift du gewesen, und heute um Mitter= nacht find wir durch bich erlöft und bas alte Balbhaus ift wieder in meinen königlichen Palast verwandelt worden.' Und als fie auf= geftanden maren, fagte der Ronigssohn den brei Dienern fie follten hinfahren und Bater und Mutter bes Mabdens gur Bochzeitsfeier herbei holen. 'Aber wo find meine zwei Schwestern?' fragte bas Mabchen. 'Die habe ich in ben Reller gefperrt, und Morgen follen sie in den Wald geführt werden und follen bei einem Röhler fo lange als Magde bienen, bis fie fich gebeffert haben und auch bie armen Thiere nicht hungern laffen.'

## Lieb und Leid theilen.

Ss war einmal ein Schneiber, ber mar ein gantifcher Menfc, und seine Frau, die gut, fleißig und fromm war, konnte es ibm niemals recht machen. Bas fie that, er war ungufrieben, brummte, schalt, raufte und folug fie. 208 die Obrigfeit endlich bavon borte, ließ fle ibn vorfordern und ins Gefängnis fegen, damit er fich bef= fern follte. Er faß eine Beitlang bei Baffer und Brot, bann murbe er wieber freigelaffen, mußte aber geloben feine Frau nicht mehr ju folagen, fondern friedlich mit ihr zu leben, Bieb und Beid ju theilen, wie fiche unter Cheleuten gebührt. Gine Beitlang gieng es gut, bann aber gerieth er wieber in feine alte Beife, mar murrifch und gantifch. Und weil er fie nicht folagen durfte, wollte er fie bei ben haaren paden und raufen. Die Frau entwischte ibm und fprang auf ben hof binaus, er lief aber mit ber Elle und Scheere binter ihr ber, jagte fie herum und warf ihr die Elle und Scheere, und was ihm fonst jur Sand war, nach. traf, fo lachte er, und wenn er fie fehlte, fo tobte und wetterte er. Er trieb es fo lange bis die Rachbaren ber Frau zu Silfe tamen. Der Schneiber ward wieber vor die Obrigkeit gerufen und an fein Berfprechen erinnert. 'Liebe Berrn ,' antwortete er, 'ich habe ge= halten was ich gelobt habe, ich habe sie nicht geschlagen, sonbern Lieb und Leid mit ihr getheilt.' 'Wie kann das sein,' sprach der Michter, 'da sie abermals so große Klage über Euch führt?' 'Ich habe sie nicht geschlagen, sondern ihr nur, weil sie so wunderlich aussah, die Haare mit der Hand kämmen wollen: sie ist mir aber entwichen und hat mich böslich verlassen. Da din ich ihr nachgeeilt und habe, damit sie zu ihrer Pflicht zurücktehre, als eine gutgemeinte Erinnerung nachgeworsen was mir eben zur hand war. Ich habe auch Lieb und Leid mit ihr getheilt, denn so oft ich sie getrossen habe, ist es mir lieb gewesen und ihr leid: habe ich sie aber gesehlt, so ist es ihr lieb gewesen, mir aber leid.' Die Richter waren aber mit dieser Untwort nicht zufrieden, sondern ließen ihm seinen verdienten Lohn auszahlen.

# Der Zaunkönig.

In ben alten Beiten ba hatte jeder Klang noch Sinn und Bedeutung. Wenn der Hammer des Schmieds ertonte, so rief er 'fmiet
mi to! smiet mit to!' Wenn der Hobel des Tischlers schnarrte, so
sprach er 'bor häst! dor, dor häst!' Fieng das Räderwert der Mühle
an zu klappern, so sprach es 'help, herr Gott! help, herr Gott!'
und war der Müller ein Betrüger, und ließ die Mühle an, so
sprach sie hochdeutsch und fragte erst langsam 'wer ist da? wer
ist da?' dann antwortete sie schnell 'der Müller! der Müller!'
und endlich ganz geschwind 'stiehlt tapser, stiehlt tapser, vom Ache
tel drei Sechter.'

Bu bieser Zeit hatten auch die Bögel ihre eigene Sprache, die jedermann verstand, jest lautet es nur wie ein Zwitschern, Kreisschen und Pseisen, und bei einigen wie Musik ohne Worte. Es kam aber den Bögeln in den Sinn, sie wollten nicht länger ohne Herrn sein und einen unter sich zu ihrem König wählen. Rur einer von ihnen, der Kibis, war dagegen: frei hatte er gelebt und frei wollte er sterben, und angstvoll hin und her sliegend rief er 'wo bliew ich? Er zog sich zurück in einsame und

unbesuchte Sumpfe und zeigte fich nicht wieder unter Seine8= gleichen.

Die Bogel wollten fich nun über bie Sache besprechen, und an einem fconen Maimorgen tamen fie alle aus Balbern und Felbern aufammen, Abler und Buchfinte, Gule und Rrabe, Lerche und Sperling, was foll ich fie alle nennen? felbft ber Rutut tam und ber Wiedehopf, fein Rufter, ber fo beißt, weil er fich immer ein paar Tage früher boren lagt; auch ein gang fleiner Bogel, ber noch keinen Namen hatte, mifchte fich unter die Schaar. Das Suhn, das jufallig von ber gangen Sache nichts gebort batte, berwunderte fich über die große Berfammlung. 'Bat, mat, mat is ben bar to bon ?' gaderte es, aber ber Sahn beruhigte feine liebe Benne und fagte 'luter riet Lud,' ergablte ihr auch was fie bor Es ward aber beschloffen bag ber Ronig fein follte, ber am bochften fliegen konnte. Ein Laubfrofc, ber im Gebuiche 'fag, rief, ale er bas borte, warnend 'natt, natt, natt! natt, natt, natt!' weil er meinte es wurden beshalb viel Thranen vergoffen werben. Die Rrabe aber fagte 'Quart ot!', es follte alles fried= lich abgeben.

Es warb nun beschloffen, sie wollten gleich an diesem schönen Morgen aussteigen, damit niemand hinterher fagen könnte 'ich wäre wohl noch höher geslogen, aber der Abend kam, da konnte ich nicht mehr.' Auf ein gegebenes Zeichen erhob sich also die ganze Schaar in die Lüste. Der Staub stieg da von dem Felde auf, es war ein gewaltiges Sausen und Brausen und Fittichschlagen, und es sah aus als wenn eine schwarze Wolke dahin zöge. Die kleinern

Wögel aber blieben bald zurück, konnten nicht weiter und sielen wieder auf die Erde. Die größern hieltens länger aus, aber keiner konnte es dem Abler gleich thun, der stieg so hoch daß er der Sonne hätte die Augen aushacken können. Und als er sah daß die andern nicht zu ihm herauf konnten, so dackte er 'was willst du noch hösher sliegen, du bist doch der König,' und sieng an sich wieder herab zu lassen. Die Bögel unter ihm riesen ihm alle gleich zu 'dusgenommen ich' schrie der kleine Kerl ohne Namen, der sich in die Brustsebern des Ablers verkrochen hatte. Und da er nicht müde war, so stiege er auf und sieg so hoch, daß er Gott auf seinem Stuhle konnte sitzen sehen. Als er aber so weit gekommen war, legte er seine Flügel zusammen, sank berab und rief unten mit seiner durchsbringender Stimme 'König bün ick!'

Du unfer König?' schrien die Bogel jornig, 'durch Ränke und Listen hast du es dahin gebracht.' Sie machten eine andere Bedingung, der sollte ihr König sein, der am tiessten in die Erde sallen könnte. Wie klatschte da die Gans mit ihrer breiten Brust wieder auf das Land! Wie scharrte der Sahn schnell ein Loch! Die Ente kam am schlimmsten weg, sie sprang in einen Graben, vererentte sich aber die Beine und watschelte sort jum nahen Teiche mit dem Ausrus 'Pracherwerk! Pracherwerk!' Der kleine ohne Namen aber suchte ein Mäuseloch, schlüpste hinab und ries mit seiner seinen Stimme heraus 'König bun ick!'

'Du unser Ronig ?' riefen die Bogel noch jorniger, 'meinft du beine Liften follten gelten ?' Gie beschloffen ihn in seinem Loch

gefangen zu halten und auszuhungern. Die Gule mard als Bache bavor geftellt: fie follte ben Schelm nicht berauslaffen, fo lieb ibr bas Leben mare. Als es aber Abend geworben war und bie Bogel pon ber Anstrengung beim Aliegen große Mübigkeit empfanden, fo giengen fie mit Beib und Rind zu Bett. Die Gule allein blieb bei bem Mäuseloch steben und blickte mit ihren großen Mugen un= verwandt hinein. Indeffen war fie auch mube geworben und bachte ein Muge kannst bu wohl ju thun, bu wachft ja noch mit bem andern, und der kleine Bofewicht foll nicht aus feinem Loch beraus.' Alfo that fie bas eine Auge zu und schaute mit dem andern fteif auf bas Mäuseloch. Der kleine Rerl auckte mit bem Ropf beraus und wollte wegwitschen, aber die Gule trat gleich bavor, und er jog den Ropf wieder jurud. Dann that die Gule bas eine Auge wieder auf und bas andere zu, und wollte so die ganze Nacht ab= wechseln. Aber als fie bas eine Muge wieber zu machte, vergaß fie bas andere aufzuthun, und fobalb die beiben Augen zu maren, fchlief fie ein. Der Rleine mertte bas balb und fcblüpfte weg.

Bon ber Beit an barf sich die Eule nicht mehr am Tage sehen lassen, sonst sind die andern Bögel hinter ihr her und zerzausen ihr das Fell. Sie fliegt nur zur Nachtzeit aus, haßt aber und versfolgt die Mäuse, weil sie solche böse Löcher machen. Auch der kleine Bogel läßt sich nicht gerne sehen, weil er fürchtet es gienge ihm an den Kragen, wenn er erwischt würde. Er schlüpst in den Bäunen herum, und wenn er ganz sicher ist, rust er wohl zuweilen 'König bun ick!' und deshalb nennen ihn die andern Wögel aus Spott 3 aun könig.

Niemand aber war froher als die Lerche, daß fie dem Zaunkönig nicht zu gehorchen brauchte. Wie sich die Sonne bliden läßt,
steigt sie in die Lüste und ruft 'ach, wo is dat schön! schön is dat!
schön! schon! ach, wo is dat fcon!'

## Die Scholle.

Die Fische waren schon lange unzufrieden daß teine Ordnung in ihrem Reich herrschte. Keiner kehrte sich an den andern, schwamm rechts und links, wie es ihm einfiel, suhr zwischen denen durch, die zusammenbleiben wollten, oder sperrte ihnen den Weg, und der stärkere gab dem schwächeren einen Schlag mit dem Schwanz, daß er weit weg suhr, oder verschlang ihn ohne weiteres. 'Wie schön wäre es, wenn wir einen König hätten, der Recht und Gerechtigkeit bei uns übte' sagten sie, und vereinigten sich den zu ihrem herren zu wählen, der am schnellsten die Fluthen durchstreichen und dem Schwachen hilse bringen könnte.

Sie stellten sich also am Ufer in Reihe und Glieb auf, und ber hecht gab mit bem Schwanz ein Zeichen, worauf sie alle zussammen aufbrachen. Wie ein Pfeil schos ber hecht bahin und mit ihm ber hering, der Gründling, ber Barsch, die Karpse, und wie sie alle heißen. Auch die Scholle schwamm mit und hoffte bas Biel zu erreichen.

Auf einmal ertonte der Ruf 'ber hering ift vor! ber hering ift vor.' Wen is vor?' fchrie verdrieflich die platte mifgunftige

Scholle, die weit zurudgeblieben mar, 'wen is vor?' 'Der hering, ber hering' war die Antwort. 'De nadte hiering?' rief die neibische, 'de nadte hiering?' Seit der Beit steht der Scholle zur Strafe bas Maul schief.

## Rohrdommel und Wiedehopf.

\*Wo weidet ihr eure herde am liebsten?' fragte einer einen aleten Kuhhirten. 'Hier, herr, wo das Gras nicht zu fett ist und nicht zu mager; es thut sonst tein gut.' 'Warum nicht?' fragte der herr. 'Hört ihr dort von der Wiese her den dumpsen Russ?' antwortete der hirt, 'das ist der Rohrdommel, der war sonst ein hirte und der Wiedehops war es auch. Ich will euch die Geschichte erzählen.

Der Rohrbommel hütete seine Herbe auf setten grünen Wiesen, wo Blumen im Übersluß standen, davon wurden seine Kühe muthig und wild. Der Wiedehopf aber trieb das Bieh auf hohe dürre Berge, wo der Wind mit dem Sand spielt, und seine Kühe wurden mager und kamen nicht zu Krüsten. Wenn es Abend war und die hirten heimwärts trieben, konnte Rohrdommel seine Kühe nicht zusammenbringen, sie waren übermüthig und sprangen ihm davon. Er rief 'bunt, herüm' (bunte Kuh, herum), doch vergebens, sie hörten nicht auf seinen Rus. Wiedehopf aber konnte sein Wieh nicht auf die Beine bringen, so matt und krastlos war es geworden. 'Up, up, up!' schrie er, aber es half nicht, sie blieben auf dem Sand liegen. So gehts wenn man kein Maß hält. Roch heute, wo sie keine herde mehr hüten, schreit Rohrdommel 'bunt, herüm,' und der Wiedehopf 'up, up, up!'

### Die Gule .

Wor ein paar hundert Jahren, als die Leute noch lange nicht so tlug und verschmitt waren, als sie beutzutage find, bat fich in einer fleinen Stadt eine feltfame Gefchichte jugetragen. Bon Ungefähr war eine bon den großen Gulen, die man Schuhu nennt, aus bem benachbarten Balbe bei nächtlicher Beile in die Scheuer eines Bürgers gerathen, und magte fich, als ber Tag anbrach, aus Furcht vor den andern Bogeln, die, wenn fie fich bliden läßt, ein furcht= bares Gefchrei erheben, nicht wieder aus ihrem Schlupfwinkel her= Ms nun ber hausknecht Morgens in die Scheuer tam um Strob ju bolen, erichrack er bei dem Unblick ber Gule, bie ba in einer Ede faß, fo gewaltig, baß er fortlief und feinem Berrn ankundigte ein Ungeheuer, wie er Zeit feines Lebens keins erblickt hatte, fage in der Scheuer, brebte die Mugen im Ropf ber= um und konnte einen ohne Umftande verschlingen. 'Ich tenne bich fcon,' fagte ber Berr, 'einer Amfel im Felbe nachzujagen, bagu haft bu Muth genug, aber wenn du ein tobtes Suhn liegen fiehft, fo holft bu dir erft einen Stock, ehe bu ihm nahe kommft. 3ch muß nur felbst einmal nachsehen mas bas für ein Ungeheuer ift' feste

ber herr bingu, gieng gang tapfer jur Scheuer binein und blidte umber. 2018 er aber bas feltfame und greuliche Thier mit eigenen Mugen fab, fo gerieth er in nicht geringere Angft als der Rnecht. Mit ein paar Gagen fprang er binaus, lief zu feinen Rachbarn und bat fie flebentlich ihm gegen ein unbefanntes und gefährliches Thier Beiftand ju leiften; obnebin tonnte die gange Stadt in Gefabr tommen, wenn es aus ber Scheuer, wo es fage, beraus= Es entstand großer garm und Gefchrei in allen Stragen: bräche. bie Burger tamen mit Spiegen Beugabeln Senfen und Arten bewaffnet berbei als wollten fie gegen ben Feind ausziehen: julest erschienen auch die Berrn des Raths mit dem Burgermeifter an der Spite. 208 fie fich auf bem Martt geordnet hatten, jogen fie ju ber Scheuer und umringten fie von allen Seiten. Sierauf trat einer der bebergteften bervor und gieng mit gefälltem Spieß bin= ein, tam aber gleich barauf mit einem Schrei und tobtenbleich wieber beraus gelaufen, und tonnte tein Bort bervor bringen. Noch zwei andere magten fich hinein, es ergieng ihnen aber nicht Enblich trat einer hervor, ein großer ftarter Mann, ber wegen feiner Rriegsthaten berühmt war, und fprach mit blogem Ansehen werbet ihr bas Ungethum nicht vertreiben, bier muß Ernst gebraucht werben, aber ich febe baf ihr alle ju Beibern geworben feib und keiner ben Ruche beißen will.' Er ließ fich Sarnifch Schwert und Spieß beingen, und ruftete fich. Alle ruhmten feinen Muth, obgleich viele um fein Leben beforgt waren. Die beiben Scheuerthore wurden aufgethan, und man erblichte bie Gule, die fich inbeffen in die Mitte auf einen großen Querbalten gefet

hatte. Er ließ eine Leiter herbeibringen, und als er sie anlegte und sich bereitete hinauszusteigen, so riesen ihm alle zu er solle sich männlich halten, und empfahlen ihn dem heiligen Georg, der den Drachen getöbtet hatte. Als er bald oben war und die Eule sah daß er an sie wollte, auch von der Menge und dem Geschrei des Bolks verwirrt war und nicht wußte wohlnaus, so verdrehte sie die Ausgen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, gnappte mit dem Schnabel und ließ ihr schuhu, schuhu mit rauher Stimme hören. Stoß zu, stoß zu! rief die Menge draußen dem tapsern helben zu. Wer hier stände, wo ich siehe, antwortete er, 'der würde nicht stoß zu rusen.' Er setzte zwar den Fuß noch eine Stassel höher, dann aber sieng er an zu zittern und machte sich halb ohn= mächtig auf den Rückweg.

Nun war keiner mehr übrig, ber sich in die Gesahr hätte begeben wollen. 'Das Ungeheuer,' sagten sie, 'hat den stärksten Mann, der unter uns zu finden war, durch sein Gnappen und Anhauchen allein vergistet und tödtlich verwundet, sollen wir ansdern auch unser Leben in die Schanze schlagen?' Sie rathschlageten was zu thun wäre, wenn die ganze Stadt nicht sollte zu Grunde gehen. Lange Zett schien alles vergeblich, die endlich der Bürgermeister einen Ausweg sand. 'Meine Meinung geht dahin,' sprach er, 'daß wir aus gemeinem Säckel diese Scheuer sammt allem, was darin liegt, Getraide Stroh und heu, dem Eigensthümer bezahlen und ihn schablos halten, dann aber das ganze Gedäude und mit ihm das sürchterliche Thier abbrennen, so braucht doch niemand sein Leben daran zu seten. Hier ist keine

Gelegenheit zu fparen, und Knauserei wäre übel angewendet.' Mile stimmten ihm bet. Also ward die Scheuer an vier Eden angezündet, und mit ihr die Eule jämmerlich verbrannt. Wers nicht glauben will, der gehe hin und frage selbst nach.

## Das Unglück.

Men bas Unglud auffucht, ber mag fich aus einer Ede in bie andere vereriechen ober ins weite Feld flieben, es weiß ihn bennoch Es war einmal ein Mann fo arm geworben, bag er fein Scheit Boly mehr hatte, um das Reuer auf feinem Berbe gu Da gieng er hinaus in ben Balb und wollte einen Baum fallen, aber fie waren alle ju groß und ftart: er gieng im= mer tiefer hinein, bis er einen fand, ben er zu bezwingen bachte. Als er eben die Art aufgehoben hatte, fah er aus bem Dickicht eine Schaar Bolfe hervorbrechen und mit Geheul auf ihn ein-Er warf die Art hin, floh und erreichte eine Brude. Das tiefe Baffer aber batte die Brude unterwühlt, und in dem Mugenblick, wo er barauf treten wollte, frachte fie und fiel zusammen. Bas follte er thun? Blieb er fteben und erwartete bie Bolfe, fo gerriffen fie ibn. Er magte in ber Roth einen Sprung in bas Baffer, aber ba er nicht schwimmen tonnte, fant er hinab. paar Fischer, die an dem jenseitigen Ufer fagen, faben den Mann ins Baffer fturgen, fcmammen herbei und brachten ihn ans Land. Sie lehnten ihn an eine alte Mauer, bamit er fich in ber Sonne erwärmen und wieber zu Kräften kommen sollte. Mis er aber aus ber Ohnmacht erwachte, ben Fischern banken und ihnen sein Schickfal erzählen wollte, fiel bas Gemäuer über ihm zusammen und erschlug ihn.

# Die Lebenszeit.

218 Gott die Welt geschaffen hatte und allen Creaturen ihre Le= benszeit bestimmen wollte, tam ber Efel und fragte Berr, wie lange foll ich leben ?' 'Dreißig Jahre,' antwortete Gott, 'ift bir bas 'Ach herr,' erwiederte ber Gfel, 'bas ift eine lange Beit. Bebenke mein mubfeliges Dafein: von Morgen bis in die Nacht fcwere Laften tragen , Rornface in die Muble fchleppen, damit an= bere bas Brot effen, mit nichts als mit Schlägen und Fußtritten ermuntert und aufgefrischt zu werben! erlaß mir einen Theil ber langen Beit.' Da erbarmte fich Gott und ichentte ihm achtzehn Jahre. Der Efel gieng getröftet weg und ber bund erfchien. lange willft bu leben?' fprach Gott ju ibm, 'bem Gfel find dreißig Sahre zu viel, bu aber wirft bamit zufrieben fein.' 'herr,' antwortete ber hund, 'ift bas bein Wille? bebente mas ich laufen muß, bas halten meine Fuße fo lange nicht aus; und habe ich erft die Stimme jum Bellen verloren und bie Bahne jum Beigen, mas bleibt mir übrig als aus einer Ede in die andere zu laufen und zu knurren ?? Gott fab daß er recht hatte und erließ ihm zwölf Jahre. Darauf tam der Uffe. 'Du willft wohl gerne breißig Jahre leben?' fprach ber herr ju ibm, 'bu brauchft nicht ju arbeiten, wie ber Gfel und

ber Hund, und bist immer guter Dinge.' 'Ach Herr,' antwortete er, 'das sieht so aus, ist aber anders. Wenns hirsenbrei regnet, habe ich keinen Löffel. Ich soll immer lustige Streiche machen, Gessichter schneiben damit die Leute lachen, und wenn sie mir einen. Apfel reichen und ich beiße hinein, so ist er sauer. Wie oft steckt die Traurigkeit hinter dem Spaß! Dreißig Jahre halte ich das nicht aus.' Gott war gnäbig und schenkte ihm zehn Jahre.

Endlich erschien der Mensch, war freudig, gesund und frisch, und bat Gott ihm seine Zeit zu bestimmen. 'Dreißig Jahre sollst du leben,' sprach der Herr, 'ist dir das genug?' 'Welch eine kurze Zeit!' rief der Mensch, 'wenn ich mein Haus gebaut habe, und das Feuer auf meinem eigenen Herde brennt: wenn ich Bäume gepstanzt habe, die blühen und Früchte tragen, und ich meines Lebens sich zu werden gedenke, so soll ich sterben! o Herr, verlängere meine Zeit.' 'Ich will dir die achtzehn Iahre des Esels zulegen' sagte Gott. 'Das ist nicht genug' erwiederte der Mensch. 'Du sollst auch die zwölf Iahre des Hundes haben.' 'Immer noch zu wenig.' 'Wohlan,' sagte Gott, ich will dir noch die zehn Iahre des Affen geben, aber mehr erhältst du nicht.' Der Mensch gieng fort, war aber nicht zusrieden gestellt.

Also lebt ber Mensch siebenzig Jahr. Die ersten dreißig sind seine menschlichen Jahre, die gehen schnell dahin; da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf solzen die achtzehn Jahre des Esels, da wird ihm eine Last nach der andern aufgelegt: er muß das Korn tragen, das andere nährt, und Schläge und Tritte sind ber Lohn seiner trenen Dienste. Dann

kommen die zwölf Jahre des Hundes, da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, so machen die zehn Jahre des Affen den Beschluß. Da ist der Mensch schwachtöpsig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder.

### Die Boten des Todes.

Bor alten Beiten wanderte einmal ein Riefe auf der großen Cand= ftrafe, ba fprang ibm plostich ein unbefannter Mann entgegen und rief 'balt! teinen Schritt weiter!' 'Bas,' fprach ber Riefe, 'bu Bicht, ben ich zwischen ben Fingern zerbruden tann, bu willft mir den Weg vertreten? Wer bift bu, daß du fo ted reben darfft?' 'Ich bin der Tod,' erwiederte ber andere, 'mir widerfteht niemand, und auch bu mußt meinen Befehlen geborchen.' Der Riefe aber weigerte sich und fieng an mit dem Tode zu ringen. Es war ein langer beftiger Rampf, julett behielt ber Riefe bie Oberhand und schlug den Tod mit feiner Fauft nieder, daß er neben einen Stein gusammenfant. Der Riefe gieng feiner Wege, und ber Tob lag da besiegt und war fo traftlos, daß er sich nicht wieder erhe= ben tonnte. 'Bas foll daraus werden,' fprach er, 'menn ich da in der Ede liegen bleibe? es ftirbt niemand mehr auf der Welt, und fie wird so mit Menschen angefüllt werden, daß fie nicht mehr Plat baben neben einander ju fteben.' Indem fam ein junger Menfch bes Begs, frisch und gefund, fang ein Lieb und warf feine . Augen hin und ber. 218 er den halbohnmächtigen erblickte, gieng er mitleidig beran, richtete ibn auf, flößte ibm aus feiner Rlafche

einen ftartenden Erant ein und wartete bis er wieder ju Rraften tam. 'Beißt bu auch,' fragte ber Frembe, indem er fich aufrichtete. 'wer ich bin, und wem du wieder auf die Beine geholfen baft?' 'Rein,' antwortete ber Jüngling, 'ich kenne bich nicht.' 'Ich bin ber Tob,' fprach er, 'ich verschone niemand und kann auch mit bir keine Ausnahme machen. Damit du aber fiehft daß ich bantbar bin, so verspreche ich bir bag ich bich nicht unversehens überfallen sondern dir erst meine Boten fenden will, bebor ich tomme und bich abbole.' 'Boblan,' fprach ber Jüngling, 'immer ein Gewinn, daß ich weiß mann bu tommft und fo lange wenigstens ficher bor bir bin.' Dann jog er weiter, war luftig und guter Dinge und lebte in den Tag binein. Allein Jugend und Gesundheit bielten nicht lange aus, balb tamen Rrantheiten und Schmerzen, die ihn bei Tag plagten und ihm Nachts die Rube wegnahmen. 'Sterben werde ich nicht,' fprach er zu fich felbst, 'denn der Tod fendet erst feine Boten, ich wollte nur die bofen Tage der Krantheit waren erft vorüber.' Sobald er fich gefund fühlte, fieng er wieder an in Freuden zu leben. Da klopfte ihn eines Tage jemand auf die Schulter: er blickte fich um, und ber Tob ftand hinter ihm und fprach 'folge mir, die Stunde beines Abschiebs von der Belt ift gekommen.' 'Wie,' antwortete ber Menfch, 'willst bu bein Bort brechen? haft bu mir nicht versprochen daß du mir, bevor bu felbft fameft, beine Boten fenden wollteft? ich habe teinen gefeben.' 'Schweig,' erwiederte der Tod, 'habe ich bir nicht einen Boten über ben andern gefchict? tam nicht bas Fieber, fließ bich an, ruttelte bich und warf dich nieber? hat der Schwindel bir nicht ben Ropf betäubt? zwickte dich nicht die Sicht in allen Gliebern? braufte birs nicht in den Ohren? nagte nicht der Zahnschmerz in deinen Baden? ward dirs nicht dunkel vor den Augen? Über das alles, hat nicht mein leiblicher Bruder, der Schlaf, dich jeden Abend an mich erinnert? lagst du nicht in der Racht, als wärst du schon gesstorben?' Der Mensch wußte nichts zu erwiedern, ergab sich in sein Geschied und gieng mit dem Tode fort.

# Meifter Pfriem.

Meister Pfriem war ein fleiner hagerer aber lebhafter Mann, ber keinen Augenblick Rube hatte. Sein Geficht, aus dem nur Die aufgestülpte Rafe vorragte, mar podennarbig und leichenblaß, fein Baar grau und ftruppig, feine Mugen flein, aber fie blitten un= aufbörlich rechts und links bin. Er bemertte alles, tabelte alles. wußte alles beffer und hatte in allem Recht. Gieng er auf ber Strafe, fo ruberte er heftig mit beiben Armen, und einmal folug er einem Madchen, das Baffer trug, den Gimer fo boch in die Luft, bağ er felbft bavon begoffen warb. 'Schafstopf,' rief er ibr ju indem er fich schüttelte, 'konntest bu nicht feben bag ich binter bir hertam ?' Seines Sandwerts mar er ein Schufter, und wenn er arbeitete, fo fuhr er mit Draht fo gewaltig aus, bag er jebem, ber fich nicht weit genug in der Ferne hielt, die Faust in den Leib Rein Gefelle blieb langer als einen Monat bei ibm. benn er hatte an ber beften Arbeit immer etwas auszuseben. Bald wa= ren die Stiche nicht gleich, balb mar ein Schuh länger, balb ein Abfat höher als ber andere, balb mar das Leber nicht hinlanglich 'Warte' fagte er ju bem Lehrjungen, 'ich will bir fcon zeigen wie man die Saut weich fclagt,' holte ben Riemen

und gab ihm ein paar Siebe über ben Ruden. Faullenger nannte er fie alle. Er felber brachte aber doch nicht viel vor fich, weil er teine Biertelftunde rubig figen blieb. Bar feine Frau früh= morgens aufgestanden und hatte Feuer angezündet, so sprang er aus dem Bett und lief mit blogen Rugen in die Ruche. ihr mir bas baus angunden ?' fchrie er, 'bas ift ja ein Reuer, bag man einen Ochsen babei braten konnte! ober koftet bas Bolg etwa fein Geld ?' Standen die Magde am Bafchfaß, lachten und er= gablten fich mas fie mußten. fo schalt er fie aus, 'ba fteben die Ganfe und fonattern und vergeffen über dem Gefdmat ihre Arbeit. Und wozu die frifche Seife? heillofe Berfcwendung und obendrein eine ichandliche Kaulheit: fie wollen die Sande iconen und bas Beug nicht ordentlich reiben.' Er fprang fort, fließ aber einen Gi= mer voll Lauge um, fo daß die gange Ruche überschwemmt ward. Richtete man ein neues Baus auf, fo lief er ans Fenfter und fah ju. 'Da vermauern fie wieber ben rothen Ganbftein,' rief er, 'ber niemals austrochnet; in dem Saus bleibt tein Menfch gefund. Und feht einmal wie fcblecht die Gefellen die Steine auffeten. Der Mortel taugt auch nichts: Rice muß hinein, nicht Sand. 3ch erlebe noch bag ben Leuten bas Saus über bem Ropf gufam= menfallt.' Er feste fich und that ein paar Stiche, bann fprang er wieber auf, hatte fein Schurgfell los und rief 'ich will nur bin= aus und ben Menfchen ins Gewiffen reben.' Er gerieth aber an die Zimmerleute. 'Was ift bas?' rief er, 'ihr haut ja nicht nach Meint ihr bie Balten wurden gerad fteben? cs ber Schnur. weicht einmal alles aus ben Fugen.' Er rif einem Bimmermann

Die Art aus der Sand und wollte ibm zeigen wie er bauen mußte. als aber ein mit Lehm beladener Wagen herangefahren tam, marf er die Art weg und fprang ju bem Bauer, ber neben ber gieng. 'Ihr feid nicht recht bei Troft,' rief er, wer spannt junge Pferde vor einen Schon belabenen Bagen? die armen Thiere werben euch auf dem Plat umfallen.' Der Bauer gab ihm teine Antwort, und Pfriem lief vor Arger in feine Bertftatte jurud. 2018 er fich wieder jur Arbeit feben wollte, reichte ihm der Behrjunge einen Soub. 'Bas ift bas wieber?' forie er ihn an, 'habe ich euch nicht gefagt ihr folltet die Schuhe nicht fo weit ausschneiben? wer wird einen folden Schub taufen an bem faft nichts ift als bie Soble? ich verlange daß meine Befehle unmangelhaft befolgt mer-'Meifter,' antwortete der Lehrjunge, 'ihr mogt wohl Recht haben, daß ber Souh nichts taugt, aber es ift berfelbe, ben ihr zugeschnitten und selbst in Arbeit genommen babt. Ms ihr porbin aufaesbrungen seid, habt ihr ihn bom Tifch herabgeworfen, und ich babe ibn nur aufgeboben. Euch könnte es aber ein Engel vom himmel nicht recht machen.'

Meister Pfriem träumte in einer Nacht er wäre gestorben und befände sich auf dem Weg nach dem himmel. Als er anlangte und an die Thüre klopste, öffnete der Apostel Petrus und wollte sehen wer Einlas begehrte. Ach, ihr seids, Meister Pfriem,' fagte er, 'ich will euch wohl einlassen, aber ich warne euch daß ihr nichts tadelt, was ihr im himmel seht: es könnte euch übel bestommen.' Ihr hättet euch die Ermahnung sparen können,' erwiesderte Pfriem, 'ich weiß schon was sich ziemt, und hier ist, Gott sei

Dank, alles vollkommen und nichts zu tabeln, wie auf Erben.' Er trat alfo ein und gieng in den weiten Raumen bes himmels auf und ab. Er fat fich um, rechts und links, fcuttelte aber zuweilen mit bem Ropf ober brummte etwas por fich bin. Indem erblicte er zwei Engel, bie einen Balten wegtrugen. Es mar ber Balfen, den einer im Muge gehabt hatte, mabrend er nach dem Splitter in den Mugen anderer fuchte. Gie trugen aber ben Balten nicht ber Bange nach, fondern queer. 'hat man je einen folden Unverstand gefeben ?' bachte Meister Pfriem; doch fcwieg er und gab fich qu= frieden: 'es ift im Grunde einerlei, wie man den Balten tragt, ge= rade aus ober queer, wenn man nur damit burchtommt, und mahr= haftig ich febe fie ftofen nirgend an.' Balb bernach erblickte er zwei Engel, welche Baffer aus einem Brunnen in ein Raf fcopf= ten , zugleich bemerkte er daß das Faß durchlöchert war und bas Baffer von allen Seiten herauslief. Sie trantten die Erbe mit Regen. Mile Bagel!' platte er beraus, befann fich aber glückli= cherweise und bachte vielleicht ifts bloger Zeitvertreib; machts einem Spaß, fo tann man bergleichen unnüte Dinge thun, jumal bier im himmel, wo man, wie ich fcon bemerkt habe, doch nur faullengt.' Er gieng weiter und fah einen Bagen, ber in einem tiefen Loch flecken geblieben war. Rein Bunber,' fprach er ju bem Mann, der dabei ftand, 'mer wird fo unvernünftig auflaben? mas 'Fromme Buniche,' antwortete ber Mann, 'ich habt ihr da?' konnte bamit nicht auf ben rechten Weg kommen, aber ich habe ben Bagen noch gludlich berauf geschoben, und hier werden fie mich nicht fteden laffen.' Birtlich tam ein Engel und fpannte gwei II. Db

Pferde vor. 'Ganz gut,' meinte Pfriem, 'aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus, viere müssen wenigstens davor.' Ein anderer Engel kam und führte noch zwei Pferde herbei, spannte sie aber nicht vorn sondern hinten an. Das war dem Meister Pfriem zu viel. 'Talpatsch',' brach er los, 'was machst du da? hat man je, so lange die Welt sieht, auf diese Weise einen Wagen herausgezogen? Da meinen sie aber in ihrem dünkelhasten übermuth alles besser zu wissen.' Er wollte weiter reden, aber einer von den himmelsbewohnern hatte ihn am Kragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus. Unter der Pforte drehte der Weister noch einmal den Kopf nach dem Wagen und sah wie er von 4 Flügelpferden in die höhe gehoben ward.

In diesem Augenblick erwachte Meister Pfriem. 'Es geht freilich im himmel etwas anders her, als auf Erden,' sprach er zu
sich selbst, 'und da läßt sich manches entschuldigen, aber wer kann
geduldig mit ansehen daß man die Pserde zugleich hinten und vorn
anspannt? freilich sie hatten Flügel, aber das hatte ich nicht bemerkt. Es ist übrigens eine gewaltige Dummheit Pserden, die vier
Beine zum Lausen haben, noch ein paar Flügel anzuhesten. Aber
ich muß ausstehen, sonst machen sie mir im Haus lauter verkehrtes
Beug. Es ist nur ein Glück, daß ich nicht wirklich gestorben bin.'

### 179.

## Die Ganfebirtin am Brunnen.

Es war einmal ein steinaltes Mütterchen, das lebte mit seiner Berbe Ganfe in einer Ginobe zwischen Bergen und hatte ba ein Heines Saus. Die Ginobe mar von einem großen Balb umgeben, und jeden Morgen nahm die Alte ihre Krude und wackelte in den Balb. Da war aber bas Mütterchen gang geschäftig, mehr als man ihm bei feinen hoben Jahren jugetraut hatte, fammelte Gras für feine Banfe, brach fich bas wilbe Dbft ab, fo weit es mit ben Sanden reichen konnte, und trug alles auf feinem Ruden heim. Man hatte meinen follen die fcwere Laft mußte fie zu Boden bruden, aber fie brachte fie immer gludlich nach Saus. Wenn ihr jemand begegnete, fo grufte fie gang freundlich, 'guten Tag, lieber Landsmann, heute ift fcones Wetter. Ja, ihr wundert euch bag ich bas Gras foleppe, aber jeder muß feine Laft auf ben Ruden nehmen.' Doch bie Leute begegneten ihr nicht gerne und nahmen lieber einen Umweg, und wenn ein Bater mit feinem Knaben an ihr porübergieng, so sprach er leise zu ihm 'nimm bich in Acht por ber Miten, die hats fauftbick hinter den Ohren: es ift eine Bere.'

Eines Morgens gieng ein hübscher junger Mann durch ben Balb. Die Sonne schien bell, die Bögel sangen, und ein kubles

Lüftchen strich durch das Laub, und er war voll Freude und Luft. Noch war ihm kein Mensch begegnet, als er plöhlich die alte Here erblickte, die am Boden auf den Knien saß und Gras mit einer Sichel abschnitt. Gine ganze Last hatte sie schon in ihr Tragtuch geschoben, und daneben standen zwei Körbe, die mit wilden Birnen und Apfeln angefüllt waren. 'Wer, Mütterchen,' sprach er, 'wie kannst du das alles sortschaffen?' 'Ich muß sie tragen, lieber Herr,' antwortete sie, 'reicher Leute Kinder brauchen es nicht. Aber beim Bauer heißts

fcau bich nicht um, bein Buckel ift trumm.

'Wollt ihr mir helfen?' fprach sie, als er bei ihr stehen blieb, 'ihr habt noch einen geraden Rucken und junge Beine, es wird euch ein leichtes sein. Auch ist mein haus nicht so weit von hier: hinter dem Berge dort sieht es auf einer Heide. Wie dald seid ihr da hinauf gesprungen.' Der junge Mann empfand Mitseiden mit der Alten, 'zwar ist mein Bater kein Bauer,' antwortete er, 'sondern ein reicher Graf, aber damit ihr seht daß die Bauern nicht allein tragen können, so will ich euer Bündel ausnehmen.' 'Wolkt ihrs versuchen,' sprach sie, 'so soll mirs lieb sein. Eine Stunde weit werdet ihr freilich gehen mussen, aber was macht euch das aus! Dort die Apsel und Birnen müßt ihr auch tragen.' Es kam dem jungen Grasen doch ein wenig bedenklich vor, als er von einer Stunde Wegs hörte, aber die Alte ließ ihn nicht wieder los, packte ihm das Tragtuch auf den Rücken und hieng ihm die beiden Körbe an den Arm. 'Seht ihr, es geht ganz leicht,' sagte sie.

'Rein es geht nicht leicht' antwortete ber Graf und machte ein schmerzliches Geficht, 'ber Bunbel brudt ja fo fcmer, als maren lauter Badersteine barin, und die Apfel und Birnen haben ein Gewicht, als waren fie von Blei; ich fann taum athmen.' Er hatte Buft alles wieder abzulegen, aber die Mte ließ es nicht zu. 'Seht einmal,' fprach fie fvöttisch, 'ber junge herr will nicht tragen was ich alte Frau ichon fo oft fortgeschleppt babe. Dit fcbnen Worten find fie bei ber Sand, aber wenns Ernft wird, fo wollen fie fich aus bem Staub machen. Bas fteht ihr ba,' fuhr fie fort, 'und zaubert, bebt die Beine auf. Es nimmt euch niemand ben Bundel wieber ab.' Go lange er auf ebener Erbe gieng, mars noch auszuhalten, aber als fie an den Berg tamen und fteigen mußten, und die Steine binter feinen Fußen hinabrollten, als maren fie lebendig, da giengs über feine Kräfte. Die Schweiß= tropfen ftanden ihm auf ber Stirne und liefen ihm bald beiß balb falt über ben Ruden binab. 'Mutterchen,' fagte er, 'ich tann nicht weiter, ich will ein wenig ruben.' 'Nichts ba,' antwortete bie Mite, 'wenn wir angelangt find, fo konnt ihr ausruhen, aber jest mußt ihr vorwarts. Wer weiß mogu euch bas gut ift.' 'Alte, bu wirst unverschamt. fagte ber Graf und wollte bas Tragtuch abwerfen, aber er bemubte fich vergeblich: es bieng fo fest an feinem Ruden, als wenn es angewachsen mare. Er brebte und wendete fich, aber er konnte es nicht wieber los werben. Die Alte lachte dazu und fprang gang vergnügt auf ihrer Krücke berum. 'Ergurnt euch nicht, lieber herr,' fprach fie, 'ihr werbet ja fo roth im Geficht, wie ein Binehahn. Tragt euern Bunbel mit

Gebuld, wenn wir zu Saufe angelangt find, fo will ich euch icon ein autes Trinkgelb geben.' Bas wollte er machen ? er mußte fich in fein Schickfal fügen und gebulbig hinter ber Alten berichleichen. Sie fcbien immer flinker ju werden und ihm feine gaft immer ichwerer. Muf einmal that fie einen Gat, fprang auf bas Trag= tuch und feste fich oben barauf; wie zaundurre fie mar, fo batte fie doch mehr Gewicht als die dicffte Bauerndirne. Dem Junglinge gitterten die Rnie, aber wenn er nicht fortgieng, fo folug ibn bie Alte mit einer Gerte und mit Brennneffeln auf die Beine. Unter beständigem Achzen stieg er ben Berg binauf und langte endlich bei bem Saus ber Alten an, als er eben niederfinken wollte. Als die Sanfe die Alte erblickten, ftreckten fie die Alugel in die Sohe und die Balfe voraus, liefen ihr entgegen und fcrien ibr 'wulle, wulle.' hinter ber Berbe mit einer Ruthe in ber Sand gieng eine bejahrte Trulle, ftart und groß, aber haflich wie die Nacht. 'Frau Mutter,' fprach fie jur Alten, 'ift euch etwas be= gegnet? ihr feib fo lange ausgeblieben.' 'Bewahre, mein Tochter= chen,' erwiberte fie, 'mir ift nichts Bofes begegnet, im Gegentheil ber liebe herr ba hat mir meine gaft getragen; bent bir, als ich mube war, hat er mich felbft noch auf den Ruden genommen. Der Weg ift uns auch gar nicht lang geworben, wir find luftig gewesen und baben immer Spaß miteinander gemacht.' Gublica rutschte die Alte herab, nahm bem jungen Mann ben Bundel vom Ruden und die Korbe bom Arm, fab ihn gang freundlich an und fprach 'nun fest euch auf bie Bant vor die Thure und ruht euch aus. Ihr habt euern Lohn redlich verdient, der foll auch nicht

Dann fprach fie ju ber Ganfebirtin 'geb bu ins ausbleiben.' Saus hinein, mein Töchterchen, es fcict fich nicht daß du mit einem jungen herrn allein bift, man muß nicht Ol ins Feuer gießen; er konnte fich in bich berlieben.' Der Graf wußte nicht ob er weinen ober lachen follte. 'Solch ein Schatchen,' bachte er, und wenn es breißig Sahre junger mare, konnte boch mein Berg nicht rubren.' Indeffen batichelte und ftreichelte die Alte ihre Ganfe wie Rinder und gieng bann mit ihrer Tochter in das haus. Der Jungling ftredte fich auf die Bant unter einem wilben Apfelbaum. Die Luft mar lau und mild: rings umber breitete fich eine grune Wiese aus, die mit himmelsschluffeln, wildem Thymian und tau= . fend andern Blumen überfat war: mitten burch raufchte ein klarer Bach, auf dem die Sonne gligerte : und die weißen Ganfe giengen auf und ab spazieren ober pubelten fich im Baffer. 'Es ift recht lieblich bier,' fagte er, 'aber ich bin fo mube, bag ich die Mugen nicht aufbehalten mag: ich will ein wenig schlafen. Wenn nur tein Bindftof tommt und blaft mir meine Beine bom Leib weg, benn fie find murb wie Bunder.'

Als er ein Beilchen geschlafen hatte, tam die Alte, und schüttelte ihn wach. 'Steh auf,' sagte sie, 'hier kannst du nicht bleiben. Freilich habe ich dies sauer genug gemacht, aber das Leben hats doch nicht gekostet. Teht will ich dir deinen Lohn geben, Geld und Gut brauchst du nicht, da hast du etwas anderes.' Damit steckte sie ihm ein Büchslein in die Hand, das aus einem einzigen Smaragd geschnitten war. 'Bewahrs wohl,' sehte sie hinzu, 'es wird dir Glück bringen.' Der Graf sprang auf, und da er fühlte daß

er ganz frisch und wieder bei Kraften war, so dankte er der Alten für ihr Geschent und machte sich auf den Weg ohne nach dem schönen Töchterchen auch nur einmal umzublicken. Als er schon eine Strecke weg war, hörte er noch aus der Ferne das luftige Geschrei der Gänse.

Der Graf mußte drei Tage in der Wildnis herum irren, ehe er sich heraus sinden konnte. Da kam er in eine große Stadt, und weil ihn niemand kannte, ward er in das königliche Schloß geführt, wo der König und die Königin auf dem Thron saßen. Der Graf ließ sich auf ein Knie nieder, zog das sinaragdene Sests aus der Tasche und legte es der Königtn zu Küßen. Sie hieß ihn ausstehen und er mußte ihr das Büchslein hinauf reichen. Raum aber hatte sie es geöffnet und hinein geblickt, so siel sie wie todt zur Erde. Der Graf ward von den Dienern des Königs sestgehalten und sollte in das Gesängnis gesührt werden, da schlug die Königin die Augen auf und rief sie sollten ihn frei lassen, und jedermann sollte hinaus gehen, sie wollte insgeheim mit ihm reden.

Als die Königin allein war, fieng sie bitterlich an zu weinen und sprach 'was hilft mir, Glanz und Ehre, die mich umgeben, jeden Morgen erwache ich mit Sorgen und Kummer. Ich habe drei Sochter gehabt, davon war die jüngste so schoe, fo roth wie Apfelblüthe, und ihr Haar so glänzend wie Schnee, so roth wie Apfelblüthe, und ihr Haar so glänzend wie Sonnenstrahlen. Wenn sie weinte so sielen nicht Thränen aus ihren Augen, sondern lauter Perlen und Geelsteine. Als sie fünszehn Jahre alt war, da ließ der König alle drei Schwestern vor seinen Thron kommen. Da

battet ibr feben follen mas die Leute für Augen machten, als die jungfte eintrat, es war als wenn die Sonne aufgieng. nig fprach 'meine Sochter, ich weiß nicht wann mein letter Tag kommt, ich will heute bestimmen was eine jede nach meinem Tobe erhalten foll. Ihr alle habt mich lieb, aber welche mich von euch am liebsten bat, die foll bas befte baben.' Bebe fagte fie batte ibn am liebsten. Konnt ihr mirs nicht ausbrucken.' erwieberte ber Ronia, 'wie lieb ihr mich habt? baran werbe ichs feben wie ibrs Die alteste sprach 'ich habe den Bater fo lieb wie ben fußeften Buder.' Die zweite 'ich habe ben Bater fo lieb wie mein fonftes Reid.' Die jungfte aber fowieg. Da fragte ber Bater 'und bu, mein liebstes Kind, wie lieb haft bu mich?' weiß es nicht,' antwortete fie, 'und kann meine Liebe mit nichts vergleichen.' Aber ber Bater bestand barauf, fie mußte Da fagte fie endlich 'bie befte Speise fcmedt mir etwas nennen. nicht ohne Salz, darum habe ich ben Bater fo lieb wie Salz. Ms der Konig das borte, gerieth er in Born und fprach 'wenn bu mich fo liebst als Salz, fo foll beine Liebe auch mit Salz belohnt werben.' Da theilte er bas Reich gwischen ben beiben alteften. ber jungften aber ließ er einen Sad mit Salz auf ben Ruden bin= ben, und zwei Knechte mußten fie hinaus in ben wilben Balb füh= Wir haben alle für fie gefleht und gebeten,' fagte die Roni= gin, 'aber ber Born bes Konigs war nicht zu erweichen. Bie hat fie geweint, als fie uns verlaffen mußte! ber gange Weg ift mit Perlen befat worben, die ihr aus den Mugen gefloffen find. Den Ronig hat balb bernach feine große Barte gereut und bat bas arme

Rind in dem gangen Bald fuchen laffen, aber niemand konnte fie Wenn ich bente bag fie die wilden Thiere gefreffen haben, fo weiß ich mich vor Traurigkeit nicht zu fassen; manchmal trofte ich mich mit der hoffnung, fie fei noch am Leben und habe fich in einer Soble verftedt ober bei mitleidigen Menfchen Schut gefunben. Aber ftellt euch por, als ich euer Smaragbuchslein aufmachte. fo lag eine Perle barin, gerade ber Urt, wie fie meiner Tochter aus den Augen geflossen sind, und da konnt ihr euch vorstellen wie mir der Anblick das Berg bewegt bat. Ihr follt mir fagen wie ihr au ber Berle gekommen feib.' Der Graf ergablte ihr bag er fie von ber Mten im Balbe erhalten hatte, die ihm nicht gebeuer vorgekommen mare, und eine Bere fein mußte; von ihrem Rinde aber hatte er nichts gehört und gesehen. Der Ronig und die Ronigin faßten ben Entschluß die Alte aufzusuchen; fie bachten, wo die Perle gewesen ware, ba mußten fie auch Nachricht von ihrer Toch= ter finden.

Die Alte saß braußen in der Einöde bei ihrem Spinnrad und spann. Es war schon dunkel geworden, und ein Span, der unten am herd brannte, gab ein sparsames Licht. Auf einmal wards draußen laut, die Gänse kamen heim von der Weide und ließen ihr heiseres Gekreisch hören. Bald hernach trat auch die Tochter herein. Aber die Alte dankte ihr kaum und schüttelte nur ein wenig mit dem Kops. Die Tochter setzte sich zu ihr nieder, nahm ihr Spinnrad und drehte den Faden so flink wie ein junges Mädchen. So sahen beibe zwei Stunden, und sprachen kein Wort mit einander. Endlich raschelte etwas am Fenster und zwei seurige Augen glotzten

herein. Es war eine alte Nachteule, die dreimal uhu schrie. Die Alte schaute nur ein wenig in die Sohe, dann sprach fie 'jest ists Beit, Sochterchen, daß du hinaus gehft, thu beine Arbeit.'

Sie stand auf und gieng hinaus. 'Wo ist sie benn hingegangen?' über die Wiesen immer weiter bis in das Thal. Endlich kam sie zu einem Brunnen, bei dem drei alte Eichbäume standen. Der Mond war indessen rund und groß über dem Berg aufgestiegen, und es war so hell, daß man eine Stecknadel hätte sinden könnene Sie zog eine Haut ab, die auf ihrem Gesicht lag, bückte sich dann zu dem Brunnen und sieng an sich zu waschen. Als sie sertig war, tauchte sie auch die Haut in das Wasser, und legte sie dann auf die Wiese, damit sie wieder im Mondschein bleichen und trocknen sollte. Aber wie war das Mädchen verwandelt! So was habt ihr nie gesehen! Als der graue Jopf absiel, da quollen die goldenen Haare wie Sonnenstrahlen hervor und breiteten sich, als wärs ein Mantel, über ihre ganze Gestalt. Nur die Lugen blitzten heraus so glänzend wie die Sterne am Himmel, und die Wangen schimmerten in sanster Röthe wie die Apfelblüthe.

Aber das schone Mädchen war traurig. Es setze sich nieder und weinte bitterlich. Eine Thräne nach der andern drang aus seinen Augen und rollte zwischen den langen haaren auf den Boden. So saß es da und wäre lange sigen geblieben, wenn es nicht in den Aften des nahestehenden Baumes geknittert und gezrauscht hätte. Sie sprang auf wie ein Reh, das den Schuß des Jägers vernimmt. Der Mond ward gerade von einer schwarzen Bolke bedeckt, und im Augenblick war das Mädchen wieder in die

alte haut geschlüpft, und verschwand wie ein Licht, bas ber Bind ausblaft.

Bitternd wie ein Efpenlaub lief fie ju bem Saus gurud. Die Alte ftand vor der Thure, und bas Mabchen wollte ihr ergablen was ihm begegnet war, aber die Alte lachte freundlich und fagte 'ich weiß schon alles.' Sie führte es in bie Stube und gunbete einen neuen Span an. Aber fie feste fich nicht wieder zu dem Spinnrad, fondern fie holte einen Befen, und fieng an ju fehren und zu scheuern. 'Es muß alles rein und sauber sein' fagte fie ju dem Madchen. 'Aber, Mutter,' fprach bas Madchen, 'warum fangt ihr in fo fpater Stunde die Arbeit an? mas habt ihr vor?' 'Beift du benn welche Stunde es ift?' fragte bie Mte. nicht Mitternacht,' antwortete bas Mabchen, 'aber ichon elf Uhr vorbei?' 'Dentft du nicht baran,' fubr die Alte fort, 'bag bu beute vor brei Jahren ju mir gefommen bift? Deine Beit ift aus, wir konnen nicht langer beisammen bleiben.' Das Madchen er= schrack und fagte 'ach, liebe Mutter, wollt ihr mich verftogen ? wo foll ich bin? ich habe keine Freunde und keine Beimath, wohin ich mich wenden kann. Ich habe alles gethan mas ihr verlangt babt. und ibr feib immer gufrieben mit mir gewefen: fchict mich nicht fort.' Die Alte wollte dem Madchen nicht fagen was ihm bevorstand. 'Meines Bleibens ift nicht langer bier,' fprach fie gu ihm, 'wenn ich aber ausziehe, muß Saus und Stube fauber fein: barum halt mich nicht auf in meiner Arbeit. Deinetwegen fei obne Sorgen, bu follft ein Dach finden, unter dem du wohnen tannft, und mit dem Lohn, den ich dir geben will, wirft du auch gufrieden sein.' 'Aber sagt mir nur was ist vor?' fragte das Mädchen weiter. 'Ich sage dir nochmals störe mich nicht in meiner Arbeit. Rede tein Wort weiter, geh in deine Kammer, nimm die haut vom Gesicht und zieh das seidene Kleid an, das du trugst ale du zu mir kamst, und dann harre in deiner Kammer, bis ich bich ruse.'

Aber ich muß wieder von dem Ronig und ber Ronigin ergablen, bie mit dem Grafen ausgezogen maren und die MIte in der Ginbbe auffuchen wollten. Der Graf mar Rachts in dem Balbe von ih= nen abgekommen, und mußte allein weiter geben. Um andern Tag tam es ihm bor, als befande er fich auf dem rechten Beg. Er gieng immer fort, bis die Dunkelheit einbrach, ba flieg er auf einen Baum und wollte ba übernachten, benn er war beforgt er mochte fich verirren. Alls der Mond die Gegend erhellte, fo erblicte er eine Geftalt, die ben Berg berabmandelte. Gie hatte teine Ruthe in der Sand, aber er tonnte boch feben bag es die Ganfebirtin mar. Die er früher bei bem Saus ber Miten gesehen hatte. 'Dho!' rief er, 'ba kommt sie, und habe ich erst die eine Bere, so foll mir Die andere auch nicht entgeben.' Wie erstaunte er aber, als fie gu bem Brunnen trat, die haut ablegte und sich wusch, als die golbenen Saare über fie herabfielen, und fie fo fcon war, wie er noch niemand auf ber Welt gefeben batte. Raum daß er zu athmen magte, aber er ftredte ben Bals zwifden bem Laub fo weit vor, als er nur tonnte, und schaute fie mit unverwandten Bliden an. Db er fich ju weit überbog, ober mas fonft Schuld mar, ploglich trachte ber Mft, und in bemfelben Augenblid folupfte bas Mabden

in die Haut, sprang wie ein Reh davon, und da der Mond fich zugleich bedeckte, so war fie feinen Bliden entzogen.

Raum war fie verschwunden, fo flieg ber Graf von bem Baum berab und eilte ihr mit bebenden Schritten nach. Er war noch nicht lange gegangen, fo fab er in ber Dammerung zwei Bestalten über die Wiese mandeln. Es war der König und die Königin, die hatten aus ber Ferne bas Licht in bem Sauschen ber Mten erblickt und waren brauf zu gegangen. Der Graf erzählte ihnen was er für Bunderbinge bei bem Brunnen gesehen hatte, und fie zweifelten nicht bag bas ihre verlorne Tochter gewefen mare. Boll Freude aiengen fie weiter und tamen balb bei bem Bauschen an: die Banfe fagen rings herum, hatten die Flügel in den Ropf gestedt und foliefen, und teine regte fich nicht. Gie fcauten jum Kenfter binein, ba fag bie Alte gang ftill und fpann, nicte mit bem Ropf und fab fich nicht um. Es war gang fauber in ber Stube, als wenn ba die kleinen Rebelmannlein wohnten, die keinen Staub auf ben Fußen tragen. Ihre Tochter aber faben fie nicht. fcauten bas alles eine Beitlang an, enblich fasten fie ein Bers und klopften leife ans Fenfter. Die Alte fcbien fie erwartet ju haben, fie ftand auf und rief gang freundlich 'nur berein, ich tenne euch icon.' Als fie in die Stube eingetreten waren, fprach die Mte 'ben weiten Weg hattet ihr euch fpaten konnen, wenn ihr euer Rind, bas fo gut und liebreich ift, nicht vor brei Jahren unge= rechter Beise verftoßen hattet. Ihr hats nichts geschabet, fie bat brei Jahre lang bie Ganfe huten muffen: fie hat nichts Bofes babei gelernt fondern ihr reines Berg behalten. Ihr aber feib burch bie Angst, in der ihr gelebt habt, hinlänglich gestraft.' Dann gieng sie an die Rammer und rief 'komm heraus, mein Söchterchen.' Da gieng die Thüre auf, und die Königstochter trat heraus in ihrem seidenen Gewand mit ihren goldenen Haaren und ihren leuch= tenden Augen, und es war als ob ein Engel vom himmel kame.

Sie gieng auf ihren Bater und ihre Mutter zu, siel ihnen um ben hals und kuste sie; es war nicht anders, sie mußten alle vor Freude weinen. Der junge Graf stand neben ihnen, und als sie ihn erblicke, ward sie so roth im Gesicht wie eine Mosrose; sie wußte selbst nicht warum. Der König sprach 'liebes Kind, mein Königreich habe ich verschenkt, was soll ich dir geben ?' 'Sie braucht nichts,' sagte die Alte, 'ich schenke ihr die Thränen, die sie um euch geweint hat, das sind lauter Perlen, schöner als sie im Meer gefunden werden, und sind mehr werth als euer ganzes Königreich. Und zum Lohn sür ihre Dienste gebe ich ihr mein Häuschen.' Als die Alte das gesagt hatte, verschwand sie vor ihren Ausgen. Es knatterte ein wenig in den Wänden, und als sie sich umssahen, war das Häuschen in einen prächtigen Palast verwandelt, und eine königliche Tasel war gedeckt, und die Bedienten liesen hin und her.

Die Geschichte geht noch weiter, aber meiner Großmutter, die fie mir erzählt hat, war das Gedächtnis schwach geworden: sie hatte das übrige vergessen. Ich glaube immer die schone Königs tochter ist mit dem Grasen vermählt worden, und sie sind zusammen in dem Schloß geblieben und haben da in aller Glückseligkeit gelebt so lange Gott wollte. Ob die schneeweißen Ganse, die bei

dem häuschen gehütet wurden, lauter Mäbchen waren (es brauchts niemand übel zu nehmen), welche die Alte zu sich genommen hatte, und ob sie jest ihre menschliche Gestalt wieder erhielten, und als Dienerinnen bei der jungen Königtn blieben, das weiß ich nicht genau, aber ich vermuthe es doch. So viel ist gewiß, daß die Alte keine here war, wie die Leute glaubten, sondern eine weise Frau, die es gut meinte. Wahrscheinlich ist sie es auch gewesen, die der Königstochter schon bei der Geburt die Sabe verliehen hat Persen zu weinen statt der Thränen. Heutzutage kommt das nicht mehr vor, sanst könnten die Armen bald reich werden.

### 180.

# Die ungleichen Rinder Evas.

**U**ls Abam und Eva aus dem Paradies vertrieben waren, so mußten fie auf unfruchtbarer Erbe fich ein Saus bauen und im Schweiße ihres Angefichts ihr Brot effen. Abam hactte bas Relb und Eva fpann Bolle. Eva brachte jebes Jahr ein Rind gur Belt, die Rinder waren aber ungleich, einige fcon, andere bablich. Rachdem eine geraume Beit verlaufen mar, fendete Gott einen Engel an die beiden und ließ ihnen entbieten daß er kommen und ibren Saushalt ichauen wollte. Eva, freudig daß ber Berr fo gnäbig war, fauberte emfig ihr Saus, fcmudte es mit Blumen und ftreute Binfen auf den Eftrich. Dann holte fie ihre Rinder berbei, aber nur die fconen. Gie wufch und babete fie, kammte ihnen die haare, legte ihnen neugewaschene hember an und er= mahnte fie in der Gegenwart des herrn fich anftandig und zuchtig ju betragen. Gie follten fich bor ihm fittig neigen, bie Band barbieten und auf feine Fragen befcheiden und verftandig antworten. Die hählichen Kinder aber follten fich nicht feben laffen. Das eine verbarg fie unter bas beu, bas andere unter bas Dach, bas britte in bas Strob, bas vierte in ben Ofen, bas fünfte in ben Reller, das fechste unter eine Rufe, das fiebente unter das Weinfaß, das

achte unter ihren alten Pelz, bas neunte und zehnte unter bas Tuch, aus bem fie ihnen Rleiber ju machen pflegte, und bas elfte und zwölfte unter bas leber, aus bem fie ihnen die Schuhe gu-Eben mar fie fertig geworben, als es an die Sausthure Abam blickte burch eine Spalte und fab bag es ber herr flopfte. Ehrerbietig öffnete er und der himmlische Bater trat ein. Da standen die iconen Rinder in der Reibe, neigten fich, boten ihm bie Banbe bar und fnieten nieber. Der Berr aber fieng an fie zu fegnen, legte auf ben erften feine Banbe und fprach 'bu follft ein gewaltiger Konig werben:' ebenso zu dem zweiten 'bu ein Rurft:' ju bem britten 'bu ein Graf:' ju bem vierten 'bu ein Ritter:' ju bem fünften 'bu ein Chelmann:' ju bem fechsten 'bu ein Burger:' jum fiebenten 'bu ein Raufmann:' ju bem achten 'bu ein gelehrter Mann.' Er ertheilte ihnen alfo allen feinen reichen Segen. Als Eva fab daß ber herr fo milb und gnädig war, bachte fie 'ich will meine ungeftalten Kinder berbeiholen, vielleicht bag er ihnen auch feinen Segen gibt.' Sie lief alfo und holte fie aus bem Beu, Stroh, Dfen, und wo fie fonst hin verftedt waren, bervor. Da tam bie gange grobe, fcmutige, grindige und rußige Schaar. Der Berr lachelte, betrachtete fie alle und fprach 'auch diese will ich fegnen.' Er legte auf den erften die Bande und fprach ju ihm 'bu follft werden ein Bauer,' ju bem zweiten 'bu ein Rifcher,' ju bem britten 'bu ein Schmieb,' ju bem vierten 'bu ein Lohgerber,' ju bem fünften 'bu ein Beber,' ju bem fechsten 'bu ein Schuhmacher,' ju bem fiebenten 'bu ein Schneiber,' ju bem achten 'bu ein Topfer,' ju bem neunten 'bu ein Karrenführer, ju bem zehnten 'du ein Schiffer,' zu bem elften 'du ein Bote,' ju bem zwölften 'du ein haustnecht bein Lebelang.'

Als Eva das alles mit angehört hatte, sagte sie 'herr, wie theilst du beinen Segen so ungleich! Es sind doch alle meine Kinder, die ich geboren habe: deine Gnade sollte über alle gleich ergehen.' Gott aber erwiederte 'Eva, das verstehst du nicht. Mir gebührt und ist Noth daß ich die ganze Welt mit deinen Kindern versehe: wenn sie alle Fürsten und herrn wären, wer sollte Korn bauen, dreschen, malen und backen? wer schmieden, weben, zimmern, bauen, graben, schneiden und nähen? Ieder soll seinen Stand vertreten, daß einer den andern erhalte und alle ernährt werden wie am Leid die Glieder.' Da antwortete Eva 'ach, herr, vergib, ich war zu rasch, daß ich dir einredete. Dein göttlicher Wille geschehe auch an meinen Kindern.'

### 181.

# Die Nire im Teich.

Es war einmal ein Miller, ber führte mit feiner Frau ein veranuates Beben. Sie hatten Gelb und Gut, und ihr Bobistand nahm bon Jahr ju Jahr noch ju. Aber Unglud tommt über Racht; wie ihr Reichthum gewachsen war, so schwand er von Sahr ju Sahr wieder bin, und julett konnte ber Maller kaum noch bie Mühle, in der er faß, fein Eigenthum nennen. Er war voll Rummer, und wenn er fich nach ber Arbeit bes Sags nieber legte, fo fand er teine Rube, fonbern wälzte fich voll Sorgen in feinem Bett. Eines Morgens ftand er fcon vor Tagesanbruch auf, giena hinaus ins Freie und bachte es follte ihm leichter ums Berg werben.' Mis er über bem Mühlbamm bahin fcritt, brach eben ber erfte Sonnenftrahl hervor, und er horte in dem Beiher etwas rauschen. Er wendete fich um und erblickte ein schones Beib, bas fich langfam aus dem Baffer erhob. Ihre langen Saare, die fie über ben Schultern mit ihren garten Banben gefaßt hatte, floffen an beiben Seiten herab und bedeckten ihren weißen Leib. wohl daß es die Nire des Teichs war und wußte vor Furcht nicht ob er davon gehen ober ftehen bleiben follte. Aber die Rire ließ ihre fanfte Stimme horen, nannte ihn bei Namen und fragte

warum er fo traurig mare. Der Müller mar anfangs verflummt, aber als er fie fo freundlich fprechen borte, faste er fich ein Berg und ergablte ihr daß er fonft in Glud und Reichthum gelebt hatte, aber jest fo arm mare, daß er fich nicht zu rathen mußte. rubig,' antwortete die Rire, 'ich will dich reicher und glucklicher machen als bu je gewesen bift, nur mußt bu mir versprechen bag bu mir geben willst mas eben in beinem Saufe jung geworben ift.' 'Was fann bas anders fein,' bachte ber Müller, 'als ein junger Sund ober ein junges Ratchen?' und fagte ihr zu mas fie ver= langte. Die Nire flieg wieder in bas Baffer binab, und er eilte getröftet und gutes Muthes nach feiner Muble. Noch hatte er fie nicht erreicht, ba trat die Mand aus der hausthure und rief ihm zu er, follte fich freuen , feine Frau hatte ihm einen kleinen Knaben geboren. Der Müller ftand wie vom Blit gerührt, er fah wohl daß die tückische Nire das gewußt und ihn betrogen hatte. gesenktem haupt trat er ju dem Bett seiner Frau, und als fie ihn fragte warum freuft bu bich nicht über ben schönen Rnaben?' fo erghhlte er ihr was ihm begegnet war und was für ein Berfprechen er ber Dire gegeben hatte. Bas hilft mir Glud und Reichthum,' fügte er hingu, 'wenn ich mein Rind verlieren foll ? aber mas tann ich thun?' Much die Bermandten, die herbeige= tommen waren, Slud zu wünschen, wußten feinen Rath.

Indessen kehrte das Glück in das haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm gelang, es war als ob Kisten und Ka= sten von selbst sich füllten und das Gelb im Schrank über Nacht sich mehrte. Es dauerte nicht lange, so war sein Reichthum größer als je zuvor. Wer er konnte sich nicht ungestört darüber freuen: die Zusage, die er der Nire gethan hatte, qualte sein Herz. So ost er an dem Teich vorbei kam, fürchtete er sie möchte austauchen und ihn an seine Schuld mahnen. Den Knaben selbst ließ er nicht in die Nähe des Wassers: 'hüte dich,' sagte er zu ihm, 'wenn du das Wasser berührst, so kommt eine Hand heraus, hascht dich und zieht dich hinab.' Doch als Jahr auf Jahr vergieng, und die Nire sich nicht wieder zeigte, so sieng der Müller an sich zu bezruhigen.

Der Knabe wuchs jum Jüngling heran und kam bei einem Jäger in die Lehre. Als er ausgelernt hatte und ein tüchtiger Jäger geworden war, nahm ihn der herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schönes und treues Mädchen, das gesiel dem Jäger, und als sein herr das bemerkte, schenkte er ihm ein kleines Haus; die beiden hielten Hochzeit, lebten ruhig und glücklich und liebten sich von Herzen.

Einsmals versolgte der Jäger ein Reh. Als das Thier aus dem Wald in das freie Feld ausbog, sette er ihm nach und streckte es endlich mit einem Schuß nieder. Er bemerkte nicht daß er sich in der Nähe des gefährlichen Weihers befand, und gieng, nachdem er das Thier ausgeweidet hatte, zu dem Wasser, um seine mit Blut besteckten Hände zu waschen. Kaum aber hatte er sie hinein getaucht, als die Nire emporstieg, lachend mit ihren nassen Armen ihn umschlang und so schnell hinabzog, daß die Wellen über ihm zusammenschlugen.

Mls es Abend war und ber Jäger nicht nach haus tam, fo

gerieth seine Frau in Angst. Sie gieng aus ihn zu suchen, und da er ihr oft erzählt hatte daß er sich vor den Nachstellungen der Mire in Acht nehmen müßte und nicht in die Nähe des Beihers sich wagen dürste, so ahnte sie schon was geschehen war. Sie eilte zu dem Wasser, und als sie am User seine Jägertasche liegen sand, da konnte sie nicht länger an dem Unglück zweiseln. Wechklagend und händeringend ries sie ihren Liebsten mit Namen, aber vergeblich: sie eilte hinüber auf die andere Seite des Weihers, und ries ihn auss neue: sie schalt die Nire mit harten Worten, aber keine Antwort erfolgte. Der Spiegel des Wassers blieb ruhig, nur das halbe Gesicht des Mondes blickte unbeweglich zu ihr heraus.

Die arme Frau verließ den Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Rast und Ruhe, umtreißte sie ihn immer von neuem, manchemal sinen heftigen Schrei ausstoßend, manchmal in leisem Bimmern. Endlich waren ihre Kräfte zu Ende: sie sant zur Erde nieder und verfiel in einen tiesen Schlaf. Bald übertam sie ein Traum.

Sie stieg zwischen großen Felsblöcken angstvoll auswärts; Dornen und Ranten hatten sich an ihre Füße, der Regen schlug ihr
ins Gesicht und der Wind zauste ihr langes Haar. Als sie die Anhöhe erreicht hatte, bot sich ein ganz anderer Anblick dar. Der Himmel war blau, die Luft mild, der Boben senkte sich sanst hinab und auf einer grünen, bunt beblümten Wiese stand eine reinliche Hütte. Sie gieng darauf zu und öffnete die Thure, da saß eine Alte mit weißen haaren, die ihr freundlich winkte. In dem Augenblick erwachte die arme Frau. Der Tag war schon angebrochen, und sie entschloß sich gleich dem Traum Folge zu leisten. Sie stieg mühsam den Berg hinauf, und es war alles so, wie sie es in der Racht gesehen hatte. Die Alte empsieng sie freundlich und zeigte ihr einen Stuhl, auf den sie sich sehen sollte. Du mußt ein Unglück erlebt haben,' sagte sie, 'weil du meine einsame Hütte aufssucht.' Die Frau erzählte ihr unter Thränen was ihr begegnet war. 'Tröste dich,' sagte die Alte, 'ich will dir helsen: da hast du einen goldenen Kamm. Harre bis der Bollmond aufgestiegen ist, dann geh zu dem Weiher, sehe dich am Rand nieder und strähle dein langes schwarzes Haar mit diesem Kamm. Wenn du aber sertig bist, so lege ihn am User nieder, und du wirst sehen was geschieht.'

Die Frau kehrte zurück, aber die Zeit bis zum Bollmond versstrich ihr langsam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am himmel, da gieng sie hinaus an den Weiher, setzte sich nieder und kammte ihre langen schwarzen haare mit dem goldenen Kamm, und als sie sertig war, legte sie ihn an den Rand des Wassers nieder. Richt lange, so brauste es aus der Tiefe, eine Welle erhob sich, rollte an das User und führte den Kamm mit sich sort. Es dauerte nicht länger als der Kamm nöthig hatte, auf den Grund zu sinken, so theilte sich der Wasserspiegel und der Kops des Tägers stieg in die höhe. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Blicken an. In demselben Augenblick kam eine zweite Welle herangerauscht und bedeckte das haupt des Mannes. Alles war verschwunden, der Weiher lag so ruhig wie zuvor und nur das Gessicht des Bollmondes glänzte daraus.

Trosilos kehrte die Frau zuruck, boch der Traum zeigte ihr die hütte der Alten. Abermals machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg und klagte der weisen Frau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flöte, und sprach 'harre bis der Bollmond wieder kommt, dann nimm diese Flöte, sete dich an das Ufer, blas ein schones Lied darauf, und wenn du damit fertig bist, so lege sie auf den Sand; du wirst sehen was geschieht.'

Die Frau that wie die Alte gesagt hatte. Kaum lag die Flöte auf dem Sand, so brauste es aus der Tiefe: eine Welle erhob sich, zog heran, und führte die Flöte mit sich fort. Bald darauf theilte sich das Wasser und nicht bloß der Kopf auch der Mann bis zur Hälfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Berlangen seine Urme nach ihr aus, aber eine zweite Welle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder hinab.

Ach, was hilft es mir,' fagte die Unglückliche, 'baß ich meinen Liebsten nur erblicke, um ihn wieder zu verlieren.' Der Gram ersfüllte aufs neue ihr herz, aber ber Traum führte sie zum drittensmal in das haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg, und die weise Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, tröstete sie und sprach 'es ist noch nicht alles vollbracht, harre bis der Bollmond kommt, dann nimm das Spinnrad, sehe dich an das Ufer und spinn die Spuhle voll, und wenn du sertig bist, so stelle das Spinnrad nahe an das Wasser und du wirst sehen was geschieht.'

Die Frau befolgte alles genau. Sobalb der Bollmond sich zeigte, trug sie das golbene Spinnrab an das Ufer und spann emsig bis der Flachs zu Ende und die Spuhle mit dem Faden ganz an=

gefüllt war. Kaum aber stand das Rad am Ufer, so brauste es noch hestiger als sonst in der Tiese des Wassers, eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich fort. Alsbald stieg mit einem Wasserstrahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Höhe. Schnell sprang er ans Ufer, saste seine Frau an der Hand und entsloh. Aber kaum hatten sie sich eine Keine Strecke entsernt, so erhob sich mit entsehlichem Brausen der ganze Weiher und strömte mit reißender Gewalt in das weite Veld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen, da rief die Frau in ihrer Angst die Hille der Alten an, und in dem Augenblick waren sie verwandelt, sie in eine Kröte, er in einen Frosch. Die Flut, die sie erreicht hatte, konnte sie nicht tödten, aber sie ris sie beide von einander und sührte sie weit weg.

Als das Wasser sich verlaufen hatte und beibe wieder den trocknen Boden berührten, so tam ihre menschliche Gestalt zurück. Aber
teiner wußte wo das andere geblieben war; sie besanden sich unter
fremden Menschen, die ihre Heimat nicht kannten. Hohe Berge
und tiese Thäler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten mußten beide die Schase hüten. Sie trieben lange Jahre
ihre Herden durch Feld und Walb und waren voll Trauer und
Sehnsucht.

Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, zogen beide an einem Tag mit ihren herden aus und der Zufall wollte daß sie einander entgegen zogen. Er erblickte an einem ferenen Bergesabhang eine herbe und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in einem Thal zusammen, aber sie erkannten

sich nicht, doch freuten sie sich daß sie nicht mehr so einsam waren. Bon nun an trieben sie jeden Tag ihre Herde neben einander: sie sprachen nicht viel, aber sie fühlten sich getröstet. Eines Abends, als der Bollmond am himmel schien und die Schase schon ruhten, holte der Schäfer die Flöte aus seiner Tasche und blies ein schönes aber trauriges Lied. Als er sertig war, bemerkte er daß die Schäferin bitterlich weinte. 'Warum weinst du?' fragte er. 'Ach,' antwortete sie, 'so schien auch der Bollmond als ich zum lettenmal dieses Lied auf der Flöte blies und das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervorkam.' Er sah sie an und es war ihm als siele eine Decke von den Augen, er erkannte seine liebste Frau: und als sie ihn anschaute und der Mond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umarmten und küsten sich, und ob sie glückselig waren braucht keiner zu fragen.

## 182.

## Die Geschenke bes kleinen Bolkes.

Sin Schneiber und ein Golbichmied manderten gufammen und vernahmen eines Abends, als die Sonne hinter die Berge gefunten war, den Rlang einer fernen Mufit, der immer deutlicher ward; fie tonte ungewöhnlich aber fo anmuthig, daß fie aller Dubigfeit vergaßen und rasch weiter schritten. Der Mond mar schon aufgestiegen, ale fie ju einem Sugel gelangten, auf bem fie eine Menge fleiner Manner und Frauen erblickten, die fich bei ben Banden gefaßt batten, und mit größter Luft und Freudigkeit im Tange berum wirbelten: fie fangen bagu auf bas lieblichfte; und bas mar bie Du= fit, die die Banderer gehört batten. In der Mitte faß ein Alter, ber etwas größer mar als die übrigen, der einen buntfarbigen Rod trug, und dem ein eisgrauer Bart über bie Bruft berabhieng. beiden blieben voll Bermunderung fteben und faben dem Sang gu. Der Alte winkte, fie follten eintreten, und bas fleine Bolt öffnete bereitwillig feinen Kreiß. Der Golbschmieb, ber einen Boder hatte und wie alle Budeligen fed genug war, trat bergu: ber Schneiber empfand zuerft einige Scheu und hielt fich jurud, boch ale er fab wie es fo luftig hergieng, faste er fich ein Berg und tam nach. Alsbald folog fich ber Rreiß wieder und die Kleinen fangen und tangten in ben wilbeften Sprungen weiter, ber MIte aber nahm ein breites Meffer, bas an feinem Gurtel bieng, weste es und als es binlanglich geschärft mar, blickte er fich nach ben Kremblingen um. Es ward ihnen angft, aber fie hatten nicht lange Beit fich zu befinnen, der Alte pacte ben Golbschmied und schor in der größten Geschwindigteit ibm Saupthaar und Bart glatt binmeg; ein gleiches geschab bierauf bem Schneiber. Doch ihre Angft verschwand, als ber Alte nach vollbrachter Arbeit beiden freundlich auf die Schulter Hopfte, als wollte er fagen , fie hatten es gut gemacht baf fie ohne Sträuben MUes willig batten geschehen laffen. Er zeigte mit bem Ringer auf einen Saufen Roblen, ber jur Seite lag, und beutete ihnen durch Gebarben an daß fie ihre Safden bamit füllen follten. Beibe gehorchten, obgleich fie nicht wußten wozu ihnen die Roblen bienen follten, und giengen bann weiter, um ein Nachtlager zu fu= den. Als fie ins Thal gefommen waren, folug die Glocke des be= nachbarten Rlofters zwölf Uhr: augenblicklich verstummte ber Gefang, Alles war verschwunden, und ber Sügel lag in einsamem Mond= fcein.

Die beiden Wanderer fanden eine herberge und becken sich auf dem Strohlager mit ihren Röcken zu, vergaßen aber wegen ihrer Mübigkeit die Kohlen zuvor heraus zu nehmen. Ein schwerer Druck auf ihren Gliedern weckte sie früher als gewöhnlich. Sie griffen in die Taschen und wollten ihren Augen nicht trauen, als sie sachen daß sie nicht mit Kohlen, sondern mit reinem Gold angefüllt waren; auch Haupthaar und Bart war glücklich wieder in aller Fülle vorshanden. Sie waren nun reiche Leute geworden, doch besaß der

Golbidmied, der feiner habgierigen Ratur gemäß die Safchen beffer gefüllt hatte, nocheinmal fo viel als der Schneiber. Gin Sabgieri= ger, wenn er viel hat , verlangt noch mehr , der Golbichmied machte bem Schneider ben Borfcblag, noch einen Tag zu verweilen, am Abend wieder hinaus zu geben, um fich bei bem Alten auf dem Berge noch größere Schabe ju holen. Der Schneiber wollte nicht und fagte 'ich habe genug und bin gufrieden: jest werde ich Deifter, beirathe meinen angenehmen Gegenstand (wie er feine Liebfte nannte) und bin ein glucklicher Mann.' Doch wollte er, ihm gu Gefallen, ben Sag noch bleiben. Abends hieng ber Golbschmieb noch ein paar Safchen über die Schulter, um recht einfacten ju können, und machte fich auf ben Beg zu bem Sugel. Er fand, wie in der vorigen Nacht, das kleine Bolt bei Gefang und Tant. ber Alte fcor ihn abermals glatt und beutete ihm an Roblen mitzunehmen. Er zögerte nicht einzustecken mas nur in feine Safcen geben wollte, tehrte gang glückselig beim und beckte fich mit dem Rod ju. 'Wenn das Gold auch bruckt,' sprach er, 'ich will das fcon ertragen,' und fchlief endlich mit bem fußen Borgefühl ein, Morgen als steinreicher Mann zu erwachen. Als er die Augen öffnete, erhob er fich fonell, um die Tafchen zu untersuchen, aber wie erstaunte er als er nichts herauszog als schwarze Roblen, er mochte so oft binein greifen als er wollte. 'Roch bleibt mir bas Gold, das ich die Racht vorher gewonnen habe' bachte er und bolte es herbei, aber wie erichrack er, als er fah bag es ebenfalls wieber zu Kohle geworben war. Er schlug fich mit ber schwarzbe= ftaubten Sand an die Stirne, ba fühlte er bag ber gange Ropf kahl und glatt war wie der Bart. Aber sein Misgeschick war noch nicht zu Ende, er merkte erst jest daß ihm zu dem Höcker auf dem Rücken noch ein zweiter eben so großer vorn auf der Brust gewachsen war. Da erkannte er die Strase seiner Habegier und begann laut zu weinen. Der gute Schneider, der das von aufgeweckt ward, tröstete den Unglücklichen so gut es gehen wollte und sprach 'du bist mein Geselle auf der Wanderschaft gewessen, du follst bei mir bleiben und mit von meinem Schatz zehren.' Er hielt Wort, aber der arme Goldschmied mußte seine Lebtag die beiden höcker tragen und seinen kahlen Kopf mit einer Müße besbeden.

### 183.

## Der Riese und ber Schneiber.

Ginem Schneiber, ber ein großer Prahler war, aber ein fchlech= ter Babier, tam es in ben Sinn ein wenig auszugehen und fich in bem Balb umjuschauen. Sobalb er nur konnte, verließ er seine Bertflatt,

> wanderte feinen Beg über Brücke und Steg, bald ba, bald bort, immer fort und fort.

Ms er nun braußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter einen himmelhohen Thurm, der aus einem wilden und sinstern Wald hervorragte. 'Pog Blig!' rief der Schneider, 'was ist das?' und weil ihn die Neugierde gewaltig stach, so gieng er frisch darauf los. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er in die Nähe kam, denn der Thurm hatte Beine, sprang in einem Sat über den steilen Berg und stand als ein großmächtiger Niese vor dem Schneider. 'Was willst du hier, du winziges Fliegendein,' rief der mit einer Stimme, als wenns von allen Seiten donnerte. Der Schneider wisperte 'ich will mich umschauen, ob ich mein Stückhen Brot in dem Wald verdienen kann. 'Wenns um die Zeit ist,' sagte der Riese, so kannst du ja bei mir im Dienst eintreten.' 'Wenns sein muß, warum das nicht? was

trieg ich aber für einen Lohn?' 'Was du für einen Lohn triegft?' fagte ber Riefe, 'das sollst du hören. Jährlich dreihundert und fünf und sechzig Tage, und wenns ein Schaltjahr ist, noch einen obendrein. Ist dir das recht?' 'Meinetwegen,' antwortete der Schneider und dachte in seinem Sinn 'man muß sich strecken nach seiner Decke. Ich such mich bald wieder los zu machen.'

Darauf sprach der Riese zu ihm 'geh, kleiner Halunke, und hol mir einen Krug Wasser.' 'Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsammt der Quelle?' fragte der Prahlhans und gieng mit dem Krug zu dem Wasser. 'Was? den Brunnen mitsammt der Quelle?' brummte der Riese, der ein bischen tölpisch und albern war, in den Bart hinein und sieng an sich zu fürchten, 'der Kerl kann mehr als Apsel braten: der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.' Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, besahl ihm der Riese in dem Wald ein paar Scheite Holz zu hauen und heim zu tragen. 'Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich,

ben ganzen Walb mit jung und alt, mit allem, was er hat, knorzig und glatt?'

fragte das Schneiderlein, und gieng das Holz zu hauen. 'Was?

den ganzen Wald

mit jung und alt,

mit allem, was er hat,

knorzig und glatt?

und den Brunnen mit sammt der Quelle?' brummte der leichtgläubige Riese in den Bart und fürchtete sich noch mehr, 'der Kerl kann mehr als Apkel braten, der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner Dut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.' Wie der Schneider das Holz gebracht hatte, befaht ihm der Riese zwei oder drei wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. 'Warum nicht lieber gleich tausend auf einen Schuß und die alle hierher?' fragte der hossätzige Schneider. 'Was?' rief der Hasensus von einem Riesen und war heftig erschrocken, 'laß es nur für heute gut sein und lege dich schlafen.'

Der Riefe fürchtete fich fo gewaltig, daß er die gange Nacht tein Muge guthun konnte und bin und ber bachte, wie ers anfangen follte, um fich den verwunschten berenmeifter von Diener je eber je lieber vom Sals ju ichaffen. Rommt Beit, tommt Rath. anbern Morgen giengen der Riefe und ber Schneiber au einem Sumpf, um den ringsberum eine Menge Beidenbaume ftanden. Da fprach ber Riefe 'bor einmal, Schneiber, fet bich auf eine bon ben Beibenruthen, ich möchte um mein Leben gern feben, ob bu im Stand bift fie herabzubiegen.' Sufch, faß bas Schneiberlein oben, hielt den Athem ein und machte fich fcwer, fo fcwer bas fich die Berte niederbog. 218 er aber wieder Athem ichopfen mußte, ba fcnellte fie ihn, weil er jum Unglud tein Bugeleifen in die Tasche gestedt hatte, ju großer Freude bes Riefen, so weit in die Böhe, daß man ihn gar nicht mehr feben konnte. Wenn er nicht wieder herunter gefallen ift, fo wird er mobl noch oben in ber Luft herum ichweben.

#### 184.

## Der Nagel.

Gin Raufmann hatte auf der Meffe gute Geschäfte gemacht, alle Baaren vertauft und feine Gelbtate mit Golb und Silber gespickt. Er wollte jest beimreifen und por Einbruch der Racht zu Saus Er padte also ben Mantelfack mit bem Gelb auf fein Pferd und ritt fort. Bu Mittag raftete er in einer Stadt: ale er weiter wollte, führte ihm ber Sausknecht bas Ros vor, fprach aber Berr, am linken Sinterfuß fehlt im Sufeisen ein Ragel.' Bag ibn fehlen,' erwiederte der Raufmann, bie feche Stunden, die ich noch ju machen habe, wird bas Gifen wohl fest halten. Ich habe Gile.' Rachmit= tags als er wieder abgeftiegen war und bem Rog Brot geben ließ, tam ber Rnecht in die Stube, und fagte 'Berr, euerm Pferd fehlt am linken hinterfuß ein hufeisen. Soll ichs jum Schmied führen?' 'Lag es fehlen,' erwieberte ber Berr, 'bie paar Stunden, die noch übrig find, wird bas Pferd wohl aushalten. 3ch habe Gile.' Er ritt fort, aber nicht lange, fo fieng bas Pferd zu binten an. Œ8 bintte nicht lange, fo fieng es an ju ftolpern, und es ftolperte nicht lange, fo fiel es nieber, und brach ein Bein. Der Raufmann

mußte bas Pferd liegen laffen, den Mantelsack abschnallen, auf bie Schulter nehmen und zu Fuß nach haus geben, wo er erst spät in der Racht anlangte. 'An allem Ungluck,' sprach er zu sich selbst, 'ist ber verwünschte Ragel Schuld.' Gile mit Beile.

#### 185.

# Der arme Junge im Grab.

Watter gestorben, und er war von ber Obrigkeit einem reichen Mann in das haus gegeben, der sollte ihn ernähren und erziehen. Der Mann aber und seiziehen. Der Mann aber und seizie und misgünstig, und ärgerten sich wenn jemand einen Bissen von ihrem Brot in den Mund steckte. Der arme Junge mochte thun was er wollte, er erhielt wenig zu essen, aber destomehr Schläge.

Eines Tages sollte er die Glude mit ihren Rüchlein hüten. Sie verlief sich aber mit ihren Jungen burch einen heckenzaun: gleich schop der habicht herab und entführte sie durch die Lüste. Der Junge schrie aus Leibesträften Dieb, Dieb, Spiebub.' Aber was half das? der habicht brachte seinen Raub nicht wieder zu=ruck. Der Mann hörte den Lärm, lief herbei, und als er vernahm daß seine henne weg war, so gerieth er in Wuth und gab dem Imgen eine solche Tracht Schläge, daß er sich ein paar Tage lang nicht regen konnte. Run mußte er die Rüchlein allein hüten, aber da war die Roth noch größer, das eine lief bahin, das ans

bere borthin. Da meinte er es klug zu machen, wenn er sie alle zusammen an eine Schnur banbe, weil ihm bann ber Habicht keins wegstehlen könnte. Aber weit gesehlt. Nach ein paar Tazgen, als er von bem Hiten und von Hunger ermübet einschlief, kam ber Naubvogel, und packte eins von ben Küchlein, und ba die ansbern baran sest hiengen, so trug er sie alle mit sort, setzte sich auf einen Baum und schluckte sie hinunter. Der Bauer kam eben nach Haus, und als er das Unglück sah, erboste er sich und schlug den Jungen so unbarmherzig, daß er mehrere Tage im Bette kezgen mußte.

Mls er wieber auf ben Beinen mar, fprach ber Bauer zu ibm 'bu bift mir ju bumm, ich tann bich jum Guter nicht brauchen, bu follft als Bote geben.' Da fchickte er ibn jum Richter, bem er einen Korb voll Trauben bringen follte, und gab ihm noch einen Brief mit. Unterwegs plagte hunger und Durft ben armen Jungen fo heftig, daß er zwei von den Trauben ag. Er brachte dem Richter ben Korb, als diefer aber den Brief gelesen und die Trauben gezählt hatte, fo fagte er 'es fehlen zwei Stud.' Der Junge gestand gang ehrlich bag er, bon hunger und Durft getrieben, die feblenden verzehrt babe. Der Richter schrieb einen Brief an den Bauer und verlangte noch einmal fo viel Trauben. Auch biefe mußte ber Junge mit einem Brief hintragen. Als ibn wieber fo gewaltig hungerte und durftete, fo konnte er fich nicht anders helfen, er verzehrte abermals zwei Trauben. Doch nahm er vorher ben Brief aus bem Rorb, legte ihn unter einen Stein und fette fich barauf, bamit ber Brief nicht zusehen und ihn verrathen könnte. Der Richter aber stellte ihn boch ber fehlenben Stücke wegen zur Rebe. 'Ach,' sagte ber Junge, 'wie habt ihr bas erfahzen? ber Brief konnte es nicht wissen, benn ich hatte ihn zuvor unter einen Stein gelegt.' Der Richter mußte über die Einfalt lachen, und schickte bem Mann einen Brief, worin er ihn ermahnte den armen Jungen besser zu halten und es ihm an Speis und Trank nicht sehlen zu lassen; auch möchte er ihn lehren was Recht und Unrecht sei.

'Ich will bir ben Unterschied ichon zeigen,' fagte ber barte Mann; 'willft bu aber effen, so mußt bu auch arbeiten, und thust bu etwas Unrechtes, fo follft bu burch Schläge hinlänglich belehrt werden.' Am folgenden Tag ftellte er ihn an eine schwere Arbeit. Er follte ein paar Bund Strob jum Rutter für die Pferbe fcnei= ben; babei brobte ber Mann, 'in funf Stunden,' fprach er, 'bin ich wieber gurud, wenn bann bas Strob nicht gu Betfel gefchnitten ift, fo folage ich bich fo lange bis bu tein Glied mehr regen kannft.' Der Bauer gieng mit feiner Frau dem Knecht und ber Magd auf ben Jahrmarkt und ließ bem Jungen nichts zuruck als ein kleines Stud Brot. Der Junge ftellte fich an ben Strobftubl und fieng an aus allen Leibestraften zu arbeiten. Da ihm babei beiß warb, fo jog er fein Rodlein aus und warfs auf bas Strob. In ber Angst nicht fertig zu werben schnitt er immer zu, und in feinem Eifer gerschnitt er unvermerkt mit bem Strob auch fein Röcklein. Bu fpat warb er bas Ungluck gewahr, bas fich nicht wieber aut machen ließ. 'Ach,' rief er, 'jest ift es aus mit mir. Der bofe Mann hat mir nicht umfonft gebroht, tommt er gurud

und sieht was ich gethan habe, so schlägt er mich tobt. Lieber will ich mir selbst das Leben nehmen.

Der Junge hatte einmal gebort wie die Bäuerin fprach 'unter bem Bett habe ich einen Topf mit Gift fteben.' Sie batte es aber nur gefagt, um die Nafcher gurudguhalten, benn es war Sonig barin. Der Junge froch also unter bas Bett, holte ben Topf berpor und af ihn gang aus. 'Ich weiß nicht,' fprach er, 'bie Leute fagen ber Tob fei bitter, mir schmedt er fuß. Rein Bunder daß die Bäuerin fich so oft den Tod wünscht.' Er feste fich auf ein Stublchen und war gefaßt ju fterben. Aber ftatt bag er fcmacher werben follte, fühlte er fich von der nahrhaften Speife geftartt. 'Es muß kein Gift gewesen fein,' fagte er, 'aber ber Bauer bat einmal gesagt in feinem Rleiberkaften lage ein Rlaschen mit Rliegengift, das wird wohl das mahre Gift fein und mir ben Sod bringen.' Es war aber kein Kliegengift, sondern Ungarwein. Der Junge holte die Rlasche beraus und trank fie aus. Auch diefer Tob fcmedt fuß,' fagte er, boch als balb bernach ber Bein ansieng ihm ins Gehirn zu fteigen und ihn zu betäuben, fo meinte er fein Ende nahete fich heran. 'Ich fühle daß ich fterben muß,' fprach er, 'ich will binaus auf ben Kirchhof geben, und ein Grab suchen.' Er taumelte fort, erreichte ben Kirchhof und legte fich in ein frifch geoffnetes Grab. Die Ginne verschwanden ihm immer mehr. In der Nabe ftand ein Birthshaus, wo eine Sochzeit ge= feiert wurde: als er bie Dufit borte, bauchte er fich fcon im Da= rabies ju fein, bis er endlich alle Befinnung verlor. Der arme Junge erwachte nicht wieder, die Glut des heißen Weins und ber kalte Thau ber Racht nahmen ihm bas Leben, und er verblieb in bem Grab, in bas er sich felbst gelegt hatte.

Als ber Bauer die Nachricht von dem Tod des Jungen erhielt, erschrack er und sürchtete vor das Gericht geführt zu werden: ja die Angst faste ihn so gewaltig, daß er ohnmächtig zur Erde sank. Die Frau, die mit einer Psanne voll Schmalz am herde stand, lief herzu um ihm Beistand zu leisten. Aber das Feuer schlug in die Psanne, ergriff das ganze haus, und nach wenigen Stunden lag es schon in Asche. Die Jahre, die sie noch zu leben hatten, brachten sie, von Gewissensbissen geplagt, in Armuth und Elend zu.

#### 186.

# Die mahre Braut.

Es war einmal ein Mädchen, bas war jung und schön, aber seine Mutter war ihm früh gestorben und die Stiesmutter that ihm alles gebrannte herzeleid an. Wenn sie ihm eine Arbeit austrug, sie mochte noch so schwer sein, so gieng es unverdrossen baran und that was in seinen Krästen stand. Aber es konnte bamit das herz der bösen Frau nicht rühren, immer war sie unzufrieden, immer war es nicht genug. Ie sleißiger es arbeitete, se mehr ward ihm ausgelegt, und sie hatte keinen andern Gedanken, als wie sie ihm eine immer größere Last ausbürden und das Leben recht sauer machen wollte.

Eines Tags fagte fie zu ihm 'ba hast bu zwölf Psund Febern, bie sollst du abschleißen, und wenn du nicht heute Abend damit sertig bist, so wartet eine Tracht Schläge auf bich. Meinst du, du könntest den ganzen Tag faullenzen?' Das arme Madchen sette sich zu der Arbeit nieder, aber die Thränen flossen ihm dabei über die Wangen herab, denn es sah wohl daß es unmöglich war mit der Arbeit in einem Tage zu Ende zu kommen. Wenn es ein Säuschen Federn vor sich liegen hatte und es seufzte oder schlug in seiner Angst die Hande zusammen, so stoben sie aus einander und

es mußte fie wieder auflesen und von neuem anfangen. Da ftuste es einmal die Elbogen auf ben Tifch, legte fein Geficht in beibe Sande, und rief 'ift benn niemand auf Gottes Erbboben, ber fich meiner erbarmt?' Inbem borte es eine fanfte Stimme, Die fprach 'trofte bich, mein Rind, ich bin gekommen bir ju belfen.' Mabchen blidte auf, und eine alte Frau ftand neben ihm. **Gie** faßte das Madchen freundlich an der Sand, und fprach 'vertraue mir nur an was bich bruckt.' Da fie fo berglich fprach, fo er= zählte ihr bas Mädchen von seinem traurigen Leben, bag ihm eine Laft auf die andere gelegt murbe und es mit ben aufgegebenen Ur= beiten nicht mehr zu Ende kommen konnte. Benn ich mit biefen Rebern heute Abend nicht fertig bin, fo ichlägt mich bie Stiefmutter; fie hat mirs angebroht, und ich weiß fie balt Bort.' Ihre Thranen fiengen wieder an ju fließen, aber die gute Mite sprach 'fei unbeforgt, mein Rind, rube bich aus, ich will berweil beine Arbeit verrichten.' Das Madchen legte fich auf fein Bett und fchlief bald ein. Die Alte feste fich an den Tifch bei die Febern, bu! wie flogen fie bon ben Rielen ab, die fie mit ihren burren Banben taum berührte. Balb war fie mit ben gwölf Pfund fertig. bas Mabden erwachte, lagen große foneeweiße Saufen aufgethurmt, und alles war im Zimmer reinlich aufgeräumt, aber die Alte war Das Mabchen bankte Gott und faß ftill bis ber verschwunden. Abend tam. Da trat die Stiefmutter herein und staunte über die vollbrachte Arbeit. 'Siehft bu, Trulle,' fprach fie, 'was man ausrichtet, wenn man fleißig ift? hatteft bu nicht noch etwas anderes vornehmen konnen? aber ba figest bu und legft die Bande in ben

Schoof.' Als fie hinausgieng , sprach fie, 'die Creatur kann mehr als Brot effen , ich muß ihr fcmerere Arbeit auflegen.'

Um andern Morgen rief fie bas Mabchen und fprach 'da haft du einen Löffel, bamit fcopfe mir ben großen Teich aus, ber bei bem Garten liegt. Und wenn bu bamit Abenbe nicht ju Rand gekommen bift, fo weißt bu was erfolgt.' Das Madchen nahm ben Löffel und fah bag er burchlöchert mar, und wenn er es auch nicht gemefen mare, es hatte nimmermehr bamit ben Teich ausgeschöpft. Es machte fich gleich an die Arbeit, kniete am Baffer, in das feine Thranen fielen, und schöpfte. Aber die gute Alte erschien wieder, und als fie die Urfache von feinem Rummer erfuhr, fprach fie 'fei getroft, mein Rind, geh in das Gebufch und lege bich fchlafen' ich will beine Arbeit fcon thun.' Als die Alte allein mar, berührte fie nur ben Teich: wie ein Dunft flieg bas Baffer in die Sobe und vermischte fich mit ben Wolten. Allmählig warb ber Teich leer, und als bas Madchen bor Sonnenuntergang erwachte und herbeis tam, fo fab es nur noch die Fifche, die in bem Schlamm gappelten. Es gieng ju ber Stiefmutter und zeigte ihr an daß bie Arbeit voll= bracht ware. 'Du hattest langft fertig fein follen ,' fagte fie und marb blag bor Arger, aber fie fann etwas Reues aus.

Am britten Morgen sprach sie zu bem Mabchen 'bort in ber Ebene mußt bu mir ein schones Schloß bauen, und zum Abend muß es fertig sein.' Das Mabchen erschrack und sagte 'wie kann ich ein so großes Werk vollbringen?' 'Ich bulbe keinen Widerspruch,' schrie die Stiesmutter, 'kannst du mit einem burchlöcherten Löffel einen Teich ausschöpfen, so kannst du auch ein Schloß bauen.

Roch heute will ich es beziehen, und wenn etwas fehlt, fei es bas geringfte in Ruche ober Reller, fo weißt bu mas dir bevorfteht.' Sie trieb bas Mabchen fort, und als es in bas Thal tam, fo lagen ba bie Felfen über einander aufgethurmt; mit aller feiner Rraft tonnte es ben fleinsten nicht einmal bewegen. Es feste fich nieber und weinte, boch hoffte es auf den Beiftand der guten Alten. Gie ließ auch nicht lange auf fich warten, tam und fprach ihm Troft ein, 'lege bich nur bort in ben Schatten, und fchlaf, ich will bir bas Schloß icon bauen. Wenn es dir Freude macht, fo tannft bu felbft barin wohnen.' Ms bas Madchen weggegangen war, rührte die Alte die grauen Felfen an. Alsbald regten fie fich, rud= ten jufammen und ftanden ba, als hatten Riefen die Mauer gebaut : barauf erhob fich bas Gebäube, und es war als ob ungablige Banbe unfichtbar arbeiteten und Stein auf Stein legten. Der Boben brobnte, große Seulen fliegen von felbft in die Bobe und ftellten fich neben einander in Ordnung. Auf dem Dach legten fich die Biegeln gu= recht, und als es Mittag mar, drehte fich fcon die große Betterfabne wie eine goldene Jungfrau mit fliegendem Bewand auf ber Spibe bes Thurms. Das Innere bes Schloffes mar bis gum Abend vollendet. Wie es die Alte anfieng weiß ich nicht, aber die Bande ber Bimmer waren mit Seibe und Sammet berogen, buntgestickte Stuble ftanden ba und reichverzierte Armseffel an Tifchen von Marmor, fryffallne Kronleuchter hiengen in ben Galen und fpiegelten fich in bem glatten Boben: grune Papageien fagen in goldnen Rafigen und fremde Bogel, die lieblich fangen: überall mar eine Pracht, als wenn ein Konig ba einziehen follte. Die Sonne

wollte eben untergeben, als bas Mabchen erwachte und ihm ber Glang von taufend Lichtern entgegen leuchtete. Mit fcnellen Schritten tam es heran und trat burch bas geöffnete Thor in bas Schloß. Die Treppe war mit rothem Tuch belegt und bas goldene Gelander mit blübenden Baumen befest. 21s es die Pracht ber Bimmer er= blickte, blieb es wie erstarrt fteben. Wer weiß wie lang es fo ge= ftanden hatte, wenn ihm nicht ber Gebante an die Stiefmutter getommen ware. 'Ach,' fprach es ju fich felbft, 'wenn fie boch end= lich zufrieden geftellt mare und mir bas Leben nicht langer gur Qual machen wollte.' Das Mabchen gieng und zeigte ihr an bag bas Schloß fertig mare. 'Gleich will ich einziehen' fagte fie und erhob fich von ihrem Sit. 218 fie in das Schloß eintrat, mußte fie die Sand vor die Mugen halten, fo blenbete fie ber Glang. . Siehft bu,' fagte fie ju bem Mabchen, 'wie leicht birs geworben ift, ich hatte dir etwas Schwereres aufgeben follen.' Sie gieng burch alle Bimmer und fpurte in allen Gden ob etwas fehlte ober mangelhaft mare, aber fie tonnte nichts auffinden. 'Jest wollen wir hinabsteigen,' sprach fie und fab bas Dabden mit boshaften Bliden an, 'Ruche und Reller muß noch untersucht werben, und baft bu etwas vergeffen, fo follft bu beiner Strafe nicht entgeben.' Aber bas Feuer brannte auf bem Berb, in den Sopfen tochten bie Speisen, Rluft und Schippe waren angelehnt, und an den Banden das blante Geschirr von Meffing aufgestellt. Michts febite. felbst nicht der Rohlenkaften und die Baffereimer. 'Wo ift ber Eingang jum Reller?' rief fie, 'mo ber nicht mit Beinfaffern reich= lich angefüllt ift, fo wird birs fclimm ergeben.' Gie bob felbft

bie Fallthure auf und fileg bie Treppe hinab, aber taum hatte fie zwei Schritte gethan, so stürzte die schwere Fallthure, bie nur ansgelehnt war, nieber. Das Mädchen hörte einen Schrei, hob die Thure schnell auf, um ihr zu Gilfe zu kommen, aber sie war hinabsgefturzt und es fand sie entseelt auf dem Boben liegen.

Run geborte bas prachtige Schloß bem Madchen gang allein. Es wußte fich in ber erften Beit gar nicht in fein Glud ju finben, icone Rleider biengen in den Schränken, die Eruben maren mit Golb und Gilber ober mit Perlen und Ebelfteinen angefüllt, und es batte keinen Wunfch, ben es nicht erfüllen konnte. Bald gieng ber Ruf von der Schönheit und bem Reichthum des Dabchens burch die gange Belt. Alle Tage melbeten fich Freier, aber teiner gefiel ihr. Endlich tam auch ber Gobn eines Ronigs, ber ihr Berg gu rühren wußte, und fie verlobte fich mit ihm. In dem Schloß= garten ftand eine grune Linde, barunter fagen fie eines Tages vertraulich zusammen, ba fagte er zu ihr 'ich will beimziehen und Die Einwilligung meines Baters zu unserer Bermählung bolen; ich bitte bich harre mein hier unter biefer Linbe, in wenigen Stunden bin ich wieber jurud.' Das Mabchen tugte ihn auf den linken Baden und fprach 'bleib mir treu, und lag bich von teiner andern auf biefen Baden fuffen. Ich will bier unter ber Linde warten bis du wieber jurudtommft.'

Das Mabchen blieb unter ber Linde sigen, bis die Sonne untergieng, aber er kam nicht wieder jurud. Sie saß brei Tage von Morgen bis Abend, und erwartete ihn, aber vergeblich. Als er am vierten Tag noch nicht da war, so sagte sie 'gewiß ist ihm ein Unglück begegnet, ich will ausgehen und ihn suchen und nicht eher wiederkommen als bis ich ihn gefunden habe.' Sie packte drei von ihren schönsten Kleidern zusammen, eins mit glänzenden Sternen gestickt, das zweite mit silbernen Monden, das dritte mit goldenen Sonnen, band eine hand voll Edelsteine in ihr Luch und machte sich aus. Sie fragte aller Orten nach ihrem Bräutigam, aber niemand hatte ihn gesehen, niemand wuste von ihm. Weit und breit wanderte sie durch die Welt, aber sie sand ihn nicht. Endlich vermiethete sie sich bei einem Bauer als hirtin, und verzurb ihre Kleider und Edelsteine unter einem Stein.

Run lebte fie als eine hirtin, hütete ihre herbe, war traurig und voll Sehnfucht nach ihrem Geliebten. Sie hatte ein Kälbchen, das gewöhnte fie an fich, fütterte es aus der hand, und wem fie fprach

'Kälbchen, Kälbchen, knie nieder, vergiß nicht deine hirtin wieder, wie der Königssohn die Braut vergaß, die unter der grünen Linde faß,' fo kniete das Kälbchen nieder und ward von ihr gestreichelt.

Als sie ein paar Jahre einsam und kummervoll gelebt hatte, so verbreitete sich im Lande das Gerücht, daß die Tochter des Königs ihre Hochzeit seiern wollte. Der Weg nach der Stadt gieng an dem Dorf vorbei, wo das Mädchen wohnte, und es trug sich zu, als sie einmal ihre herde austrieb, daß der Bräutigam vorüber zog. Er saß stolz auf seinem Pferd und sah sie nicht an, aber als sie ihn ansah, so erkannte sie ihren Liebsten. Es war als ob

ihr ein scharfes Meffer in bas Berg schnitte. 'Ach,' fagte fie, 'ich glaubte er ware mir treu geblieben, aber er hat mich vergeffen.'

Am andern Tag tam er wieder bes Wegs. Als er in ihrer Rabe war, sprach fie jum Kalbchen,

> Külbchen, Kalbchen, knie nieder, vergiß nicht beine hirtin wieder, wie der Königssohn die Braut vergaß, die unter der grünen Linde saß.

Als er die Stimme vernahm, blidte er herab und hielt sein Pferd an. Er schaute der hirtin ind Gesicht, hielt dann die hand vor die Augen, als wollte er sich auf etwas besinnen, aber schnell ritt er weiter und war bald verschwunden. 'Ach,' sagte sie, 'er kennt mich nicht mehr,' und ihre Trauer ward immer größer.

Balb darauf sollte an dem: hose bes Königs brei. Tage lang ein großes Fest geseiert werden, und das ganze Land ward dazu eingeladen. 'Run will ich das Lette versuchen' dachte das Mädchen, und als der Abend kam, gieng es zu dem Stein, unter dem es seine Schäte vergraden hatte. Sie holte das Kleid mit den goldenen Sonnen hervor, legte es an und schwäckte sich mit den Edelsteinen. Ihre Haare, die sie unter einem Tuch verborgen hatte, band sie auf, und sie sielen in langen Loden an ihr herad. So gieng sie nach der Stadt und ward in der Dunkelheit von niemand bemerkt. Als sie in den hell exleuchten Saal trat, wichen alle voll Berwunderung zurück, aber niemand wuste wer sie war. Der Königssohn gieng ihr entgegen, doch er erkannte sie nicht. Er

führte fie jum Zanz und war so entzückt über ihre Schönheit baf er an die andere Braut gur nicht mehr dachte. Als bas Fest vorüber war, verschwand sie im Gebrange und einte vor Tages-andruch in das Dorf, wo sie ihr hirtentleid wieder anlegte.

Am andern Abend nahmische das Kleid mit den filbernen Monben heraus und steckte einen Halbmond wer Ebelsteinen in ihre Haare. Als sie auf dem Fest siche zeigte, wendeten sich alle Augen nach ihr, aber der Königssehn eilde ihr entgegen und ganz von Liebe erfülkt tanzte er mit ihr allein und blickte Leine andere mehr an. Ehe sie weggieng, mußte sie ihm versprochen den lehten Abend nochmats zum Fest zu kommen.

Alls sie jum brittenmat erschien; hatte sie die Sternenkleib an, bas bet jedem ihrer Ghriste fundelte, und Haurband und Gürtel waren Sterne von Edelsteinen. Der Königssohn hatte schon lange auf sie gewartet und brängte sich junthe hin. Suge mir nur wer du dist," sprach er, 'mir ist als wenn ich dich schon lange gekannt hätte." 'Weist du nicht,' antwortete sie, 'was ich that, als du von mir schiedest?' Da trut sie zu ihm heran und küste ihn auf den Unden Backen: in dem Augenblick siel es wir Schuppen von seinen Augen und er erkannte die wahre Braut. 'Komm,? sagte er zu ihr, 'hier ist meine Bielbens nicht länger,' reichte ihr die hand zu dem Wagen. Als wäre der Wind vorgespannt, so eiten die Pserbe zu dem Wunderschloß. Schon von wöttem glänzten die erleuchteten Fenker. Als sie der Linde vorbei suhren, schwärmten unzählige Slühroliemet darin, sie schiede vorbei suhren, schwärmten unzählige Slühroliemet darin, sie schiede telte ihre Alls sie und ber Treppe

blühten die Blumen, aus dem Zimmer schallte der Gesang ber fremden Bögel, aber in dem Saal stand der ganze hof versammelt und der Priester wartete um den Bräutigam mit der wahren Braut zu vermählen.

#### 187.

# Der Hase und ber Igel.

Diffe Geschicht is lögenhaft to vertellen, Jungens, aver mahr is se boch, benn mien Grootvaber, van ben ich se hew, plegg jummer, wenn he se mie vortuerbe (mit Behaglichkeit vortrug), dabi to segen 'wahr mutt se doch sien, mien Sohn, anners kunn man se jo nich vertellen.' De Geschicht hett sick aver so tobragen.

Et wor an enen Sunbagmorgen tor Harvesttieb, just as be Bootweeten bloibbe: be Sunn wor hellig upgaen am hewen, be Morgenwind gung varen över de Stoppeln, be Larten fungen inn't Lucht, de Immen fumsten in den Bootweeten un de Lubbe gungen in ehren Sundagsstaht nah'r Karten, un alle Creatur woor verzgnögt, un de Swinegel oot.

De Swinegel aver stünd vör siener Döhr, hett de Arm unner-flagen, teet dabi in den Morgenwind hinut un quinkeleerde en lütziet Leedden vor sich hin, so good un so slecht as nu eben am leven Sündagmorgen en Swinegel to singen pleggt. Indem he nu noch so half liese vor sich hin sung, füll em up eenmal in he kunn ook wol, mittlerwiel sien Fro de Kinner wusch un antroce, en beeten in't Feld spazeeren un tosehn wie sien Stähkröwen stünden. De Stähkröwen wooren aver de nöcksten bi sienem Huuse, un he pleggte

mit siener Familie babon to eten, barum fabg be fe as be fienigen an. Befagt gebahn. De Swinegel matte be Buusboor achter fick to un flog ben Weg nab'n Felbe in. Be woor noch nich gans wiet von hunfe un wull juft um ben Stabbufch (fleines Gebufch), de bar vor'm Felbe liggt, nah ben Stabtrowenader hinup breien, as em be Saas bemott, de in abnlichen Geschäften uutgabn woor, nämlich um fienen Rohl to befehn. As de Swinegel den Saafen ansichtig woor, so bobb be, em en fründlichen go'n Morgen. De Saas aver, de up fiene Wies en vornehmer herr mas, un grau= fabm bochfahrtig babi, antwoorde nicks up den Swinegel fienen Gruf, fonbern feggie tom Swinegel, wobi be en gewaltig bobnifche Miene annohm, wie tummt et benn, bat bu bier all bi fo frobem Morgen im Felbe rumloppft?' '3d gab fpageeren' fegt be Swinegel. Bpageeren ?' lachbe be Saas, 'mi ducht du funft be Been oot wol to betern Dingen gebruuten.' Diffe Antword verbroot ben Swinegel ungeheuer, benn alles tunn be verdreegen, aver up fiene Been laet he nicht tomen, eben weil fe von Ratuhr icheef moo= ren. Du bilbft bi wol in,' feggt nu be Swinegel tom Saafen, 'as wenn du mit diene Been mehr utrichten kannst?' id' feagt be Saas. 'Dat tummt up'n Berfoot an,' meent be Swinegel, 'ich pareer, wenn wie in de Wett loopt, ich loop di vorbi.' Dat is tu'm Lachen, du mit biene fcheefen Been',' feggt be haas, 'aver mienetwegen mach't fien, wenn bu fo overgroote Luft heft. Wat gilt be Wett?' 'En goldne Lujebor un'n Budbel Branwien' feggt de Swinegel. Angenahmen,' fproof be Saas, 'fla in, un benn kann't gliek los gahn.' 'Ma, fo groote Ihl bett et nich,' meen de Swinegel, 'ick bunn noch gans nüchbern; eerst will ick to Suus gahn un en beeten fröhstücken: inner halwen Stund bun ick webber hier upp'n Plat.

Damit gang be Swinegel, Dem be Saas woornet tofreeben. Unnerweges bachbe be Swinegel bi fict 'be Saas verlett fich up fiene langen Bem, aver ich will em wol friegen. Be is zwar ehn fornehm Berr, aver boch man'n bummen Reerl, un: betablen fell be doch.' 26 nu be Swinegel to Suufe antoom, foroot be to fien Fro 'Fro, tred bi gau an, bu muft mit mi nah'n Felbe himut.' Batt gipt et benn ?' feggt ften Fro. !Id bem mit'n Saafen wett't um'n golden Lujedor un'n Buddel Branwien, ich will mit em inn Wett loopen un ba falft bu mit babi fien.' 'O mein Gott, Mann,' füng nu ben Swinegel fien Fro an to fcreen. buft bu: nich floot, heft bu benn gang ben Berftanb verlagren ?. Wie fannst bu mit ben haafen in be Wett loopen wollen ?' 'holt dat Muul, Wief,' feggt be Swinegel, bat is mien Gaat. Resonehr nich in Dannergeschäfte. Marich, tred bi an un benn tumm mit.' den Swinegel ften Fro maten? fe mußt wol folgen, fe mugg, nu wollen ober nich.

As fe nur mit enander immerwegs moren, fproof de Swinegel to sien Fro 'nu pass up, wat ich seggen will. Subst du, up den langen Acker dar will wi unsen Wettloop maken. De Saas löppt nemlich in der eenen Fohr un ich inner andern, un von baben sang wi an to soopen. Nu hast du wieder nicks to dohn as du stellst di hier unwen in de Faas up di andere Siet ankummt, so röppst du em entgegen 'ich bun all hier.'

Damit wooren Je bi ben Acker anlangt, be Swingel wiesbe fiener Fro ehren Plat an un gung nu ben Acker hinup. Us he baben antom, woor be haas all ba. 'Kann et losgahn?' feggt be haas. 'Ja wol' feggt de Swinegel. 'Denn man to!' Un bamit fiellbe jeber fick in fiene Fohr. De haas tellbe 'hahl een, hahl twee, hahl bree,' un los ging he wie en Stormwind ben Acker hindahl. De Swinegel aver löp ungeführ man bree Schritt, dann bahtbe he sick dahl in de Föhr un bleer ruhig sitten.

Als nu de Haas in vullen Loopen unnen am Meer antom, röp em ben Swinegel fien Bro entgegen fic bun all hier.' De haas flith un verwanderbe fick nich wenig: he menede nich anders als et wöor de Swinegel filhoft, be em dat torbb, benn bekanntlich flicht ben Swinegel fiem Fto just so nut wie ehr Mann.

De Saas aver meende, Satt geligt nich to mit rechten Dingen.' Se röp 'nochmal geloopen, webber üm!' Un fort güng he webber wie en Stormwind, datt em de Ohren am Koppe stögen. Den Swinegel sien Fro aver blev ruhig up ehren Plate. As nu de Saas baben anköm, röp em de Swinegel entgegen 'ich bun all hier.' De Haas aver ganz uuter sich vör Ihwer schreebe 'noch mal gelopen, webber üm!' 'Mi nich to schlimm,' antwoorde de Swinegel, 'mienetwegen so oft as du Lust hast.' So löp de Haas noch dree un söbentig mal un de Swinegel höhl et ümmer mit em uut. Jebesmal, wenn de Haas ünnen oder baben anköm, seggten de Swinegel oder sien Fro 'ich bün all hier.'

Tum veer un fobentigsten mal aver tom be haas nich mehr to ende. Midden am Acter stort he tor Gerbe, datt Blobb flog em

utn Salfe un he bleev boot upn Plate. De Swinegel aver nöhm fiene gewunnene Lujedor un den Buddel Branwien, rop fiene Fro unt der Föhr aff un beide gungen vergnögt mit enanner nah huns, un wenn se nich ftorben fund, lewt se roch.

So begev et sid, datt up der Burtehuber Beid be Swinegel ben haafen bobt lopen hatt, un sieb jener Lieb hatt et sid teen haas webber infallen laten mit'n Burtehuber Swinegel in de Wett to loven.

De Lehre aver unt disser Geschicht is erstens, datt keener, un wenn he sid ook noch so sornehm ducht, sid fall bikommen laten, övern geringen Mann sid lustig to maken un wöort ook man'n Swinegel. Un tweetens datt et gerahden is, wenn eener freet, datt he sid 'ne Fro unt sienem Stande nimmt, un de just so untsuht as he sulvost. Wer also en Swinegel is, de mutt tosehn datt siene Kro ook en Swinegel is, un so wieder.

#### 188

# Spindel, Weberschiffchen und Nadel.

Es war einmal ein Mädchen, dem starb Bater und Mutter als es noch ein kleines Kind war. Um Ende des Dorfes wohnte in einem Salven ganz allein seine Pathe, die sich von Spinnen Weben und Rähen ernährte. Die Alte nahm das verlassene Kind zu sich, hielt es zur Arbeit an und erzog es in aller Frömmigkeit. Als das Mädchen sund sahr alt war, erkrankte sie, rief das Kind an ihr Bett und sagte 'liede Tochter, ich silbse daß mein Ende herannaht, ich hintertasse dir das Häuschen, darin bist du vor Wind und Wetter geschützt, dazu Spindel Weberschisschen und Radel, damit tannst du dir dein Brot verdienen.' Sie legte noch die Hände auf seinen Kopf, segnete es und sprach 'behalt nur Gott in dem Herzen, so wird dirs wohl gehen.' Darauf schloß sie die Augen, und als sie zur Erde bestattet wurde, gieng das Mädchen bitterlich weinend hinter dem Sarg und erwies ihr die letzte Ehre.

Das Mabchen lebte nun in dem kleinen haus ganz allein, war fleißig, spann webte und nähte, und auf allem, was es that, rubte ber Segen der guten Alten. Es war als ob sich ber Flachs in der Kammer von felbst mehrte, und wenn fie ein Stud Tuch oder ein nen Teppich gewebt, oder ein hend genaht hatte, so fand sich gleich

ein Käufer, ber es reichlich bezahlte, so daß sie keine Noth empfand und andern noch etwas mittheilen konnte.

Um biefe Beit jog ber Sohn bes Konigs im Land umber unb wollte fich eine Brant fuchen. Eine arme follte er nicht mablen und eine reiche wollte er nicht. Da fprach er 'bie foll meine Frau werben, die jugleich bie armite und die reichste ift. Alle er in bas Dorf tam, wo bas Mabchen lebte, fragte er, wie er überall that, wer in bem Ort bie reichste und armfte mare. Gie nannten ihm Die reichste zuerft: die armste, fagten fie, mare bas Mabden, bas in bem fleinen Saus gang am Enbe wohnte. Die Reiche fas por ber Sausthur in vollem Dus, und als ber Ronigssobn fich naberte. ftand fie auf, gieng ihm entgegen und neigte fich bor ibm. Er fab fie an, fprach tein Bort und ritt weiter. Als er ju dem Saus ber Armen tam, fand bas Madden nicht an ber Thure, sondern faß in feinem Stubchen. Er hielt bas Pferd an und fah burch bas. Fenfter in bem Stübchen, das von ber bellen Sonne beschienen ward, bas Dabchen an bem Spinnrab figen und emfig fpinnen. Es blidte auf, und als es bemertte daß ber Ronigssohn bereinfcaute, ward es über und über roth, foling die Augen nieber und frann weiter ; ob ber Faben biesmal gang gleich ward, weiß ich nicht, aber es spann so lange bis ber Ronigssohn wieber weggeritten mar. Dann trat es ans Fenfter, öffnete es jund, fagte: "es iff fo beiß in ber Stube,' aber es blickte ihm nach fo lange es noch bie weißen Febern an feinem Sut erkennen tonnte.

Das Mabchen feste fich wieder in feine Stube jur Arbeit und spann weiter. Da tam ihm ein Spruch in den Sinn, ben bie Allte

manchmal gesagt hatte, wenn es bei der Arbeit saß, und es sang so vor sich hin

Spindel, Spindel, geh du aus, bringeden Kreier in mein Haus?

Was geschah? Die Spindel sprang ihm augenblicklich aus der Hand und zur Thüre hinaus; und als es vor Verwymderung aufstand und ihr nachblickte, so sah es daß sie lustig in das Feld hinein tanzte und einen glänzenden goldenen Faden hinter sich hersgeg. Micht lange, so war sie ihm aus den Augen entschwunden. Das Mädchen, da es teine. Spindel mehr hatte, nahm das Webersschiffchen in die Hand, seite sich an den Webstuhl und sieng an zu weben.

Die Spindel aber tanzte immer weiter, und eben als ber Fasben zu Eude war, hatte sie ben Königssehn erreicht. Bas sehe ich ?! rief er, 'die Spindel will mir wohl den Weg zeigen ?' drehte sein Pferd nur und ritt an dem goldenen Faden zurück. Das Mädchen aber faß an feiner Arbeit und sang

· Shiffden, Schiffden, webe fein,

führ ben Freier mir berein.'

Alsbald sprang ihr das Schiffcen aus der hand und sprang zur Thure himaus. Bor der Thurschwelle aber fleng es an einen Teppich zu weben, schöner als man je einen gesehen hat. Auf beiden Geiten blütten Mosen und Lillen und in der Mitte auf golbenem Grund stiegen grüne Ranken herauf, darin sprangen Hasen und Kaninchen: hirsche und Rehe streckten die Köpse das zwischen: oben in den Zweigen saßen bunte Wögel; es fehlte nichts

als daß fie gefungen hatten. Das Schiffchen fprang bin und ber, und es war als muchfe alles von felber.

Beil bas Schiffchen fortgelaufen war, hatte fich bas Mäbchen jum Rähen hingesett: es hielt bie Nabet in ber Sand und fang

Mach bas Saus bem Freier rein.'

Da sprang ihr bie Nabel aus den Kingern und flog in der Stube hin und ber . fo fonell wie ber Blis. Es wer nicht anders als wenn unfichtbare Beifter arbeiteten, alebalb überzogen fich Dift und Bante mit grunem Tuch, Die Stuble mit Sammet, und von ben Banden hiengen feibene Borbange herab. Raum hatte bie Rabel ben letten Stich gethan, fo fab bas Mabchen foon burch bas Fenster die weißen gebenn bon bem but bes Ronigssohns, ben die Spindel an dem golbenen Raben berbei geholt hatte. Er ftieg ab, fchritt über ben Teppich in bas band berein, und als er in bie Stube trat, ftanb bas Dabchen ba in feinem armlichen Rleib, aber es glubte barin wie eine Rofe im Bufch. Du bift bie Armfte und auch bie Reichste,' fprach er zu ihr, 'fomm mit mir, bu follst meine Braut fein.' Gie fcwieg, aber fie reichte ihm die Band. Da gab er ihr einen Ruf, führte fie hinaus, bob fle auf fein Pferb und brachte fie in bas konigliche Schloß, mo die Bochzeit mit großer Freude gefeiert warb. Spinbel Beberfchiffchen und Nabel murben in ber Schattammer verwahrt und in großen Chren gehalten.

t destruice de Calleria (18**9**) mit Oniveria (189) e. Cili 30 Calleria (189)

and the control of the second of the second

# alle is der in Der Bauer und ber Teufel. in an ind

Es war einmat ein kluges und verschmittes Bäuerlein, von deffen Streichen wiel zu erzählen mare: Die schönfte Geschichte ist aber dech, wie er den Teufel einmak dran getriegt und zum Narren gehabt hat.

Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Leimsahrt als die Dämmerung schon eingetreten war.
Da erblickte er mitten auf seinem Acker einen Hausen seuriger Kohlen, und als er voll Berwunderung hinzugieng, so saß oben auf
der Glut ein kleiner schwarzer Teufel. 'Du sikest wohl auf einem
Schat?' sprach das Bäuerlein. 'In wohl,' antwortete der Teusel,
'auf einem Schat, der mehr Gold und Silber enthält als du dein
Lebtag gesehen hast.' 'Der Schat liegt auf meinem Feld und gehört mir' sprach das Bäuerlein. 'Er ist dein' antwortete der Teusel, wenn du mir zwei Iahre lang die Hälste von dem gibst, was
dein Acker hervorbringt: Geld habe ich genug, aber ich trage
Berlangen nach den Früchten der Erde.' Das Bäuerlein gieng auf
den Handel ein. 'Damit aber kein Streit bei der Theilung entsteht,
sprach es, 'so soll dir gehören was über der Erde ist und mir was
unter der Erde ist.' Dem Teusel gestel das wohl, aber das listige

Bäuerlein hatte Rüben gefat. Als nun die Zeit der Ernte kam, so erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen, er sand aber nichts als die gelben welten Blätter, und das Bäuerlein, gand vergnügt, grub seine Rüben aus. 'Einmal hast du den Bortheil gehabt,' sprach der Teufel, 'aber für das nächstemal soll das nicht gelten. Mein ist was über der Bide wählt und dein was darunter ist.' 'Mir auch recht' antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussat kam, sate das Bäuerlein micht wieder Rüben, sondern Walsen. Die Frucht ward reif, das Bäuerlein gieng auf den Acer und schnitt die vollen Halme die zur Erde ab. Alls der Teufel kam, sand er nichts als die Stoppeln und suhr wüthend in eine Felsenschlucht hinab. 'So muß man die Füchse prellen' sprach das Bäuerlein, gieng hin und holte sich den Schafe.

An analysis of the second of t

#### .190.

# Die Brofamen :: auf bem Tifc.

Der Giggel het einisch zue sine hüendlene gseit ichimmet weldte i destuden use gab Raotdrösmele zämmedicke usem Alschim euse Frau isch ußgange gob ne Bistie mache. Do sage do döuendit inet net, wer hömme nit: weist dervo, chömmet er numme: se git is doch au nie nit guets. Do sage diendit mider fnet net, sisch us und verde, mer gönd wit use. Aber der Güggel het ene tei ruri glo, dis se undig gange sind und use Esha, und do Brotbrösmeli zämme gläse hend in aller Strenge. Do chunt justement derau derzue und nimmt zschwinde Städe und stewet se abe und regiert gar grüselt mit ens. Und wo se do vor em hus unde gsi sind, so sägel de gse gse gse gse gsehst aber?" Do het der Güggel glachet und numme gseit iha ha han is nit gwüßt? de händ se chönne gob,

man production of the control of the

in the second second

ing the state of the state of

gravity of the contract of the

#### .191.

# Der Ranber und feine Göbne.

Se mar einmal ein Rauber, ber haufte in einem großen Babe und lebte mit feinen Gefellen in Schluchten und Felfenhöhlen, und wenn Fürften, herrn und reiche Kaufleute auf ber Bandftrage jogen, fo lauerte er ihnen auf und raubte ihnen Gelb und Sut. Ms er Bu Jahren fam , fo gefiel ihm bas handwert nicht mehr und es gereute ihn bag er fo viel Bofes gethan batte. Er bub alfo an ein befferes Beben ju führen, lebte als ein ehrlicher Dann, und that Gutes mi er kontite. Die Beute wunderten fich dag er fich fo formell betehrt batte, aber fie freuten fich barüber. Er hatte brei Sohne, als die berangewachsen waren : rief er fie vor fich und fprach Liebe Rinder, fagt mir was für ein handwert wollt ihr ermablen, womit ibr euch ehrlich ernahren konnt ?? besprachen fich mit einander unb: gaben ibm bann gur Antwort Ber Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wir wollen uns ernabren. wie ihr euch ernährt babt: wir wollen Räuber werben. Gin Sandwert. wobei wir von Morgen bis Abend uns abarbeiten und boch wenig Gewinn und ein mubfeliges Leben haben, bas gefällt uns nicht.' 'Ach, liebe Kinder,' antwortete ber Bater, 'warum wollt ibr nicht ruhig leben und mit wenigem gufrieben fein; ehrlich mahrt am längsten. Die Räuberei ist eine bose und gottlose Sache, die zu einem schlimmen Ende führt: an dem Neichthum, den ihr zusam= menbringt, habt ihr keine Freude: ich weiß ja wie es mir dabei zu Muth gewesen ist. Ich sage euch es nimmt einen schlechten Ausgang: der Krug geht so lange zu Wasser bis er bricht; ihr werdet zuleht ergriffen, und an den Galgen gehenkt.' Die Söhne aber achteten nicht auf seine Ermahnungen und blieben bei ihrem Borsat.

Nun wollten bie brei Junglinge gleich ihr Probeftud machen. Sie wußten daß die Ronigin in ihrem Stall ein fcones Pferd hatte, bas von großem Werth mar: bas wollten fie ihr ftehlen. Sie wußten auch daß das Pferd fein ander Futter frag als ein faftiges Gras, bas allein in einem feuchten Balb muchs. Sie giengen alfo hinaus, fcmitten bas Gras ab und machten einen großen Bunbel baraus, in welchen die beiben altesten ben jungften und fleinsten fo gefchickt versteckten, bag er nicht tonnte gefeben werben, und trugen den Bundel auf den Martt. Der Stallmeifter der Ronigin taufte bas Rutter, ließ es ju dem Pferd in den Stall tragen und hinwerfen. Als es Mitternacht mar und jedermann folief. machte fich ber Kleine aus bem Grasbundel beraus, band bas Pferd ab, gaumte es mit bem golbenen Baum und legte ihm bas goldgefticte Reitzeug an: und bie Schellen, die baran biengen, verftopfte er mit Bachs, bamit fie teinen Rlang gaben. Dann öffnete er die verschloffene Pforte und ritt auf bem Pferd in aller Gile fort nach bem Ort, wohin ibn feine Bruber befdieben hatten. Allein die Bachter in der Stadt bemertten ben Dieb, eilten ihm

Şþ

II.

nach, und als fie ihn draußen mit feinen Brüdern fanden, nah= men fie alle drei gefangen und führten fie in das Gefängnis.

Am andern Morgen wurden sie vor die Königin gesuhrt, und als diese sah daß es brei schone Jünglinge waren, so forschte sie nach ihrer Hertunst und vernahm daß es die Söhne des alten Räubers wären, der seine Lebensweise geändert und als ein gehorssamer Unterthan gelebt hatte. Sie ließ sie also wieder in das Gesangnis zurücksühren und bei dem Bater anfragen ob er seine Söhne lösen wollte. Der Alte kam und sagte 'meine Söhne sind nicht werth daß ich sie mit einem Psennig löse.' Da sprach die Königin zu ihm 'du bist ein weitbekannter, verrusener Räuber gewesen, erzähle mir das merkwürdigste Abenteuer aus deinem Räuberleben, so will ich dir deine Kinder wiedergeben.'

Als ber Alte das vernahm, hub er an Frau Königin, hort meine Rebe, ich will euch ein Ereignis erzählen, was mich mehr erschreckt hat als Feuer und Wasser. Ich brachte in Ersahrung daß in einer wilden Walbschlucht zwischen zwei Bergen, zwanzig Meilen von den Menschen entsernt, ein Riese lebte, der einen großen Schatz, viel tausend Mark Silber und Gold besähe. Ich wählte also aus meinen Gesellen so viele aus, daß unser hundert waren, und wir zogen hin. Es war ein langer mühsamer Weg zwischen Felsen und Abgründen. Wir sanden den Riesen nicht zu Haus, waren frohdarüber, und nahmen von dem Gold und Silber so viel wir tragen konnten. Als wir damit uns auf den Leinweg machen wollten, und ganz sicher zu sein glaubten, da kam der Riese mit zehn ans dern Riesen unversehens daher und nahm uns alle gesangen. Sie

theilten uns unter fich aus: jeder erhielt zehen von uns, und ich fiel mit neun meiner Gefellen dem Riefen au, bem wir feinen Schat genommen batten. Er band uns die Sande auf den Rucken und trieb uns wie Schafe in feine Relfenhöhle. Bir maren bereit uns mit Gelb und Gut ju lofen, er aber antwortete 'eure Schate brauche ich nicht, ich will euch behalten und euer Rleisch verzehren, bas ift mir lieber.' Dann befühlte er uns alle, mablte einen aus und fprach 'ber ift ber fettefte, mit bem will ich ben Anfang machen.' Dann folug er ihn nieber, warf bas gerschnittene Rleifch in einen Ressel mit Baffer, den er über das Feuer fette, und als es gesot= ten war, hielt er feine Mahlzeit. Go af er jeben Tag einen von uns, und weil ich ber magerfte war, fo follte ich ber lette fein. 218 nun meine neun Gefellen aufgezehrt waren, und bie Reihe an mich tam, fo befann ich mich auf eine Lift. 'Ich febe wohl baß bu bofe Mugen haft,' fprach ich ju ibm, 'und am Geficht leibeft: ich bin ein Arzt, und bin in meiner Kunft wohl erfahren, ich will dir beine Mugen beilen, wenn bu mir mein Leben laffen willft.' Er ficherte mir mein Leben ju, wenn ich bas vermöchte. Er gab mir alles was ich bazu verlangte. Ich that DI in einen Reffel mengte Schwefel, Dech, Salz, Arfenit und andere verberbliche Dinge binein , und ftellte ben Reffel über bas Feuer, als wollte ich ein Pflafter für feine Augen bereiten. Sobalb bas DI im Sieben war, mußte ber Riefe fich niederlegen, und ich gof ihm alles, mas im Reffel mar, auf die Mugen, über ben Bals und den Beib, fo daß er das Geficht völlig verlor und die Saut am gangen Leib ver= brannte und jufammenfchrumpfte. Er fubr mit entfeklichem Geheul in die Bobe, marf fich wieder jur Erde, malte fich bin und ber, und forie und brullte dabei wie ein Lowe ober ein Ochfe. fprang er in Buth auf, padte eine große Reule, und in dem Saus umber laufend, folug er auf die Erbe und gegen die Wand und bachte mich ju treffen. Entfliehen tonnte ich nicht, benn bas Baus mar überall von hoben Mauern umgeben, und die Thuren maren mit eisernen Riegeln verschloffen. Ich sprang aus einem Bintel in ben andern, endlich wußte ich mir nicht anders zu belfen, ich flieg auf einer Leiter bis zu bem Dach, und bieng mich mit beiben Banben an ben Sahnenbalken. Da bieng ich einen Tag und eine Racht, als ich es aber nicht langer aushalten konnte, fo flieg ich wieber berab und mischte mich unter die Schafe. Da mußte ich bebend fein, und immer mit den Thieren zwischen seinen Beinen bindurch= laufen ohne baß er mich gewahr ward. Endlich fand ich in einer Ede unter ben Schafen die Saut eines Wibbers liegen, ich folüpfte hinein und mußte es fo ju machen, daß mir die Borner des Thiers gerade auf dem Ropf ftanden. Der Riefe hatte bie Gewohnheit, wenn die Schafe binaus auf die Weibe geben follten, fo ließ er fie vorher burch feine Beine laufen. Da gablte er fie, und welches am feißtesten mar, bas padte er, tochte es und hielt bamit feine Dabl= 36 mare bei biefer Gelegenheit gerne bavon gelaufen und brangte mich burch feine Beine, wie die Schafe thaten: als er mich aber pacte und mertte bag ich fcmer mar, fo fprach er 'bu bift feißt, du follft mir heute meinen Bauch füllen.' 3ch that einen Cat und entsprang ihm aus den Sanden, aber er ergriff mich wieder. Ich entfam nochmals, aber er pacte mich aufs neue, und

fo gieng es fiebenmal. Da warb er zornig und fprach 'lauf bin, bie Bolfe mogen bich freffen, bu haft mich genug genarrt.' ich braufen war, warf ich die Saut ab, rief ihm spottisch zu bag ich ihm boch entsprungen ware und höhnte ihn. Er gog einen Ring bom Finger und fprach 'nimm biefen golbenen Ring ale eine Gabe pon mir, bu baft ibn wohl verdient. Es ziemt fich nicht, bag ein fo liftiger und behender Mann unbeschenkt von mir gebe.' nahm ben Ring und ftedte ibn an meinen Finger, aber ich mußte nicht daß ein Bauber barin lag. Bon bem Mugenblick an, wo er mir am Finger faß, mußte ich unaufhörlich rufen 'hier bin ich! hier bin ich!' ich mochte wollen ober nicht. Da der Riefe baran merten konnte wo ich mich befand, so lief er mir in den Bald nach. Dabei rannte er, weil er blind war, jeben Mugenblick gegen einen Aft ober einen Stamm und fiel nieber wie ein machtiger Baum: aber er erhob fich fonell wieber, und ba er lange Beine hatte und große Schritte machen tonnte, fo holte er mich immer wieder ein, und war mir icon gang nabe, benn ich rief ohne Un= terlaß bier bin ich! hier bin ich.' Ich merkte wohl bag ber Ring bie Urfache meines Geschreies war und wollte ihn abziehen, aber ich vermochte es nicht. Da blieb mir nichts anderes übrig, ich bif mir mit meinen Bahnen ben Finger ab. In bem Mugenblick horte ich auf zu rufen, und entlief glücklich dem Riefen. 3war hatte ich meinen Finger verloren, aber ich hatte doch mein Leben be= balten.'

"Frau Königin,' fprach ber Räuber, 'ich habe euch biefe Gefchichte erzählt, um einen meiner Sohne zu erlösen, jest will ich,

um ben zweiten zu befreien, berichten mas fich weiter zutrug. Als ich ben Sanden des Riefen entronnen war, irrte ich in der Wildnis umber und mußte nicht wo ich mich hinwenben follte. auf die höchsten Tannen und auf die Gipfel der Berge, bin ich blidte, weit und breit mar tein Saus, tein Ader, feine Spur von menschlichem Dafein, überall nichts als eine fcreckliche Wildnis. 3ch flieg bon himmelhohen Bergen berab in Thaler, bie den tiefften Abgrunden ju vergleichen maren. Dir begegneten Löwen, Baren, Buffel, Balbefel, giftige Schlangen und fcheufliches Gewürm; ich fah wilde, behaarte Baldmenfchen, Leute mit Bornern und Schnabeln, fo entfetlich, bag mir noch jest fchaubert, wenn ich baran zurückbenke. Ich jog immer weiter, Sunger und Durft qualten mich, und ich mußte jeben Mugenblid befürchten vor Müdigkeit umzufinken. Endlich, eben als die Sonne untergeben wollte, kam ich auf einen hoben Berg, ba fab ich in einem öben Thal einen Rauch auffteigen, wie aus einem angezundeten Bad-Ich lief so schnell ich konnte den Berg berab nach dem Rauch ju: als ich unten ankam, fab ich brei tobte Manner, die waren an bem Uft eines Baumes aufgehängt. Ich erschrack, benn ich bachte ich wurde in die Gewalt eines anderen Riefen tommen, und mar um mein Leben beforgt. Doch faste ich mir ein Berg, gieng weiter, und fand ein kleines Saus, beffen Thure weit offen ftand: bei bem Feuer bes Berbs faß ba eine Frau mit ihrem Rinde. Ich trat ein , grußte fie, und fragte warum fie bier fo allein faße und wo ihr Mann fich befande; ich fragte auch ob es noch weit bis babin mare, wo Menfchen wohnten. Sie ant=

wortete mir, bas Land, wo Menfchen wohnten, bas lage in weiter Kerne, und erzählte mit weinenden Augen in voriger Nacht waren die wilden Walbungeheuer gekommen und hatten fie und das Rind von ber Seite ihres Mannes weggeraubt und in biefe Wilbnis gebracht. Dann waren fie am Morgen wieder ausgezo= gen und hatten ihr geboten bas Rind zu tobten und zu tochen, weil fie es, wenn fie jurudtamen, aufeffen wollten. Als ich bas gehört batte, empfand ich großes Mitleid mit der Frau und bem Rinde und beschloß fie aus ihrer Roth zu erlösen. Ich lief fort ju bem Baum, an welchem die brei Diebe aufgebangt maren, nahm ben Mittelsten, ber mobibeleibt mar, herab und trug ihn in bas Saus. Ich zertheilte ihn in Stude und fagte ber Frau fie follte ihn den Riefen zu effen geben. Das Rind aber nahm ich, und verstedte es in einen boblen Baum, bann verbarg ich mich felbft hinter das Saus, fo daß ich bemerten konnte wo die wilben Denfchen hertamen und ob es Roth mare, der Frau felbft ju Gilfe gu Ms die Sonne untergeben wollte, fab ich die Ungeheuer von dem Berge berablaufen: fie waren graulich und furchtbar angufeben, ben Affen an Geftalt abnlich. Gie fcbleppten einen tobten Leib hinter fich bet, aber ich tonnte nicht feben wer es war. 2018 fie in bas baus tamen, gunbeten fie ein großes Reuer an, gerriffen den blutigen Leib mit ihren Bahnen und verzehrten ihn. Darnach nahmen fie ben Reffel, in bem bas Bleifch bes Diebes getocht mar, vom Reuer , und gertheilten die Stude unter fich jum Abenbeffen. Ms fie fertig maren, fragte einer, ber ihr Dberhaupt ju fein fchien, die Frau ob bas, mas fie gegeffen hatten, bas Reifch ihres

Kindes gewesen wäre. Die Frau sagte 'ja.' Da sprach das Ungeheuer 'ich glaube du hast bein Kind versteckt und uns einen von den Dieben gekocht; die an dem Ast hängen.' Er ließ drei von seinen Gesellen hinlausen und ihm von einem jeden der drei Diebe ein Stück Fleisch bringen, damit er sahe daß sie noch alle dort wären. Ms ich das hörte lief ich schnell voraus und hieng mich mit meinen Händen, mitten zwischen die zwei Diebe, an das Seil, von dem ich den dritten abgenommen hatte. Ms nun die Ungeheuer kamen, schnitten sie einem jeden ein Stück Fleisch aus den Lenden. Auch mir schnitten sie ein Stück heraus, aber ich dulbete es ohne einen Laut von mir zu geben. Ich habe zum Zeugnis noch die Narbe an meinem Leib.'

Sier schwieg der Räuber einen Augenblick und sprach dann Brau Königin, ich habe euch dies Abenteuer erzählt für meinen zweiten Sohn, jest will ich euch für den dritten den Schluß ber Mls bas wilbe Bolt mit ben brei Studen Gefdicte berichten. Fleisch fortgelaufen war, so ließ ich mich wieder herab und verband meine Bunde mit Streifen bon meinem Bemb fo gut ich konnte; boch bas Blut ließ fich nicht fillen, fondern ftromte an mir berab. Aber ich achtete nicht barauf, fonbern bachte nur wie ich ber Frau mein Berfprechen halten , und fie und bas Rind retten wollte. 36 eilte alfo wieder ju dem haus jurud, hielt mich verborgen, und horchte auf bas mas geschah, aber ich konnte mich nur mit Dube aufrecht erhalten: mich schmerzte die Bunde, und ich war von hunger und Durft gang abgemattet. Indeffen versuchte der Riefe bie brei Stude Reifch, die ihm gebracht maren, und als er bas

gekoftet hatte, welches mir ausgeschnitten und noch blutig mar, fo fprach er 'lauft bin und bringt mir ben mittelften Dieb, fein Fleisch ift, noch frisch und behagt mir.' Ms ich bas borte, eilte ich ju= rud ju bem Galgen und hieng mich wieber an bas Geil gwifchen bie zwei Tobten. Balb barauf kamen bie Ungeheuer, nahmen mich von dem Galgen berab und schleiften mich über Dornen und Diftel ju bem baus, wo fie mich auf ben Boben binftredten. Gie fcarf= ten ihre Babne, westen ihre Deffer über mir und bereiteten fich mich zu folachten und zu effen. Gben wollten fie Sand anlegen, als ploblich ein folches Ungewitter mit Blit, Donner und Wind fich erhob, daß die Ungeheuer felbft in Schreden geriethen und mit gräßlichem Gefchrei zu ben Kenstern, Thuren und zum Dach bin= aussuhren und mich auf bem Boben liegen ließen. Nach drei Stunden begann es Tag ju werben, und bie flare Sonne flieg Ich machte mich mit ber Frau und dem Rinde auf, wir wanderten vierzig Sage durch die Wildnis und hatten teine andere Rahrung als Burgeln Beeren und Rrauter, die im Balbe machfen. Endlich tam ich wieder unter Menschen und brachte die Frau mit bem Rinde ju ihrem Mann jurud: wie groß feine Freude mar, tann fich jeder leicht benten.'

Damit war die Geschichte des Räubers zu Ende. 'Du hast burch die Befreiung der Frau und bes Kindes viel Boses wieder gut gemacht,' sprach die Königin zu ihm, 'ich gebe dir deine drei Sobne frei.'

#### 192.

## Der Meifterdieb.

Sines Tages fag vor einem ärmlichen Saufe ein alter Mann mit feiner Frau, und wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen. Da tam auf einmal ein prachtiger, mit vier Rappen bespannter Bagen herbeigefahren, aus bem ein reichgekleibeter herr flieg. Der Bauer ftand auf, trat ju dem herrn und fragte mas fein Berlangen mare und worin er ihm dienen konnte. Der Fremde reichte dem Mten bie Sand und fagte 'ich wünsche nichts als einmal ein länbliches Gericht zu genießen. Bereitet mir Rartoffel, wie ihr fie ju effen vfleat. bann will ich mich ju euerm Tifch feten, und fie mit Freude verzehren.' Der Bauer lächelte und fagte 'ihr feib ein Graf ober Fürft, ober gar ein Bergog, vornehme Berrn haben mandmal fold ein Gelüften; euer Wunsch foll aber erfüllt werben.' Die Rrau gieng in die Ruche und fie fieng an Rartoffel ju mafchen und ju reiben und wollte Rloge baraus bereiten, wie fie die Bauern effen. Bahrend fie bei ber Arbeit ftand fagte ber Bauer ju bem Fremben 'tommt einstweilen mit mir in meinen Sausgarten, wo ich noch etwas ju fcaffen habe.' In dem Garten hatte er Locher gegraben und wollte jest Baume einsegen. Sabt ihr teine Rinber,' fragte ber Frembe, 'bie euch bei ber Arbeit behilflich fein konnten ?'

'Mein' antwortete ber Bauer; 'ich habe freilich einen Gohn gehabt,' fette er bingu, 'aber ber ift icon feit langer Beit in die weite Welt gegangen. Es war ein ungerathner Junge, klug und verschlagen, aber er wollte nichts lernen und machte lauter bofe Streiche: julest lief er mir fort, und feitbem habe ich nichts von ihm gehort.' Der Mte nahm ein junges Baumchen, feste es in ein Boch und fließ einen Pfahl baneben: und als er Erbe hinein= geschaufelt und fie festgestampft hatte, band er ben Stamm unten, oben und in der Mitte mit einem Strohseil feft an den Pfahl. 'Aber fagt mir,' fprach ber herr 'warum binbet ihr ben frummen knorrichten Baum, der dort in der Ede fast bis auf den Boden ge= budt liegt, nicht auch an einen Pfahl, wie diefen, bamit er ftrack wächst?' Der Alte lächelte und fagte Berr, ihr rebet wie ihre versteht: man fieht wohl dag ihr euch mit der Bartnerei nicht ab= gegeben babt. Der Baum bort ift alt und verknorzt, ben fann niemand mehr gerad machen: Baume muß man gieben, fo lange fie jung find.' Es ift wie bei euerm Sohn,' fagte ber Frembe, battet ibr ben gezogen, wie er noch jung war, fo mare er nicht fortgelaufen; jest wird er auch hart und knorzig geworden sein.' "Freilich." antwortete ber Alte, 'es ift fcon lange feit er fortgegan= gen ift; er wird fich verandert baben.' Burbet ihr ihn noch er= tennen, wenn er vor euch trate?' fragte ber Frembe. 'Am Geficht fcwerlich,' antwortete ber Bauer, 'aber er bat ein Beichen an fich, ein Muttermal auf ber Schulter, bas wie eine Bohne ausfieht.' Bei diesen Worten jog der Fremde den Rock aus, entblößte feine Schulter und zeigte bem Bauer bie Bohne. 'herr Gott,' rief ber

Mte, 'du bift mabrhaftig mein Gohn,' und die Liebe ju feinem Rind regte fich in feinem Bergen. 'Mber,' feste er bingu, 'wie tannft bu mein Sohn fein , bu bift ein großer herr geworben und lebst in Reichthum und Überfluß? auf welchem Beg bift du bagu gelangt ?' 'Ach, Bater,' erwiberte ber Gohn, 'ber junge Baum war an teinen Pfahl gebunden und ift trumm gewachsen: jest ift er ju alt; er wird nicht wieber gerad. Wie ich bas alles erworben babe? ich bin ein Dieb geworben. Aber erschreckt euch nicht, ich bin ein Meifterdieb. Für mich gibt es weber Schloß noch Riegel: wonach mich geluftet, bas ift mein. Glaubt nicht bag ich fteble wie ein gemeiner Dieb, ich nehme nur bom überfluß ber Reichen. Urme Leute find ficher: ich gebe ihnen lieber als bag ich ihnen etwas nehme. So auch was ich ohne Muhe Lift und Gewandtheit haben tann, bas rubre ich nicht an.' 'Ach, mein Gobn,' fagte ber Bater, 'es gefallt mir boch nicht, ein Dieb bleibt ein Dieb; ich fage bir es nimmt tein gutes Ende.' Er führte ibn ju ber Mutter, und als fie borte bag es ihr Sohn mar, meinte fie vor Freude, als er ihr aber fagte baß er ein Meisterbieb geworden ware, fo floffen ihr zwei Strome über bas Geficht. Enblich fagte fie wenn er auch ein Dieb geworben ift, fo ift er boch mein Gobn, und meine Mugen haben ihn noch einmal gefeben.'

Sie setten sich an ben Tisch, und er af mit seinen Eltern wieber einmal die schlechte Kost, die er lange nicht gegessen hatte. Der Bater sprach wenn unser herr, der Graf drüben im Schlosse, erfahrt wer du bist und was du treibst, so nimmt er dich nicht auf die Arme und wiegt bich darin, wie er that, als er dich am Taufftein hielt, fondern er lagt bich am Galgenftrick fcauteln.' 'Seib ohne Sorge, mein Bater, er wird mir nichts thun, denn ich ver= stehe mein handwert. Ich will beute noch felbst zu ihm geben.' Mls bie Abendzeit fich naberte, feste fich ber Meisterdieb in feinen Magen und fuhr nach bem Schloß. Der Graf empfieng ihn mit Artigfeit, weil er ihn für einen vornehmen Mann hielt. Als aber ber Frembe fich ju ertennen gab, fo erbleichte er und fcwieg eine Beitlang gang ftill. Endlich fprach er 'bu bift mein Pathe, besbalb will ich Gnade für Recht ergeben laffen und nachfichtig mit bir verfahren. Beil bu bich ruhmft ein Meifterbieb ju fein, fo will ich beine Runft auf die Probe stellen wenn du aber nicht be= ftehft, fo mußt bu mit bes Geilers Tochter Sochzeit halten, und bas Gefrachze ber Raben foll beine Dufit babei fein.' Berr Graf,' antwortete ber Meifter, 'benet euch brei Stude aus, fo fcwer ibr wollt, und wenn ich eure Aufgabe nicht lofe, fo thut mit mir wie euch gefällt.' Der Graf fann einige Augenblide nach, bann fprach er 'wohlan, jum erften follst bu mir mein Leibpferd aus dem Stalle ftehlen, jum anbern follft bu mir und meiner Gemablin, wenn wir eingeschlafen find, bas Betttuch unter bem Leib megneb= men, ohne daß wirs merten, und dazu meiner Gemablin den Trauring bom Finger: jum britten und letten follft bu mir ben Pfarrer und Rufter aus der Kirche wegstehlen. Merte bir alles mobl. benn es geht bir an ben Bals.'

Der Meifter begab sich in die zunächst liegende Stadt. Dort taufte er einer alten Bauerfrau die Rleider ab, und zog sie an. Dann farbte er sich das Gesicht braun und malte sich noch Run=

geln binein, fo bag ibn tein Menfc wieber ertannt hatte. Enblich füllte er ein Fafchen mit altem Ungarwein, in welchen ein ftarter Schlaftrunt gemifcht mar. Das Fafchen legte er auf eine Rote, bie er auf ben Ruden nahm, und gieng mit bedachtigen, fcman= tenben Schritten ju bem Schloß bes Grafen. Es war icon buntel als er anlangte; er feste fich in bem Sof auf einen Stein, fieng an ju buften, wie eine alte bruftfrante Frau und rieb die Bande, als wenn er frore. Bor ber Thure des Pferbeftalls lagen Golbaten um ein Feuer: einer von ihnen bemertte die Frau und rief ihr ju fomm näher, altes Mutterchen, und warme bich bei uns. Du hast boch tein Rachtlager und nimmst es an, wo bu es finbest." Die Mte trippelte berbei, bat ihr die Robe vom Ruden zu beben und feste fich ju ihnen ans Reuer. Bas baft bu ba in beinem Rabden, du alte Schachtel?' fragte einer. 'Einen guten Schluck Bein,' antwortete fie, 'ich ernahre mich mit bem Sanbel, für Gelb und gute Worte gebe ich euch gerne ein Glas.' 'Rur ber bamit,' fagte ber Golbat, und als er ein Glas getoftet hatte, rief er wenn ber Wein gut ift, fo trint ich lieber ein Glas mehr,' ließ fich noch= mals einschenten, und bie andern folgten feinem Beifpiel. Rameraben,' rief einer benen ju, die in dem Stall fagen, bier ift ein Mutterchen, bas bat Bein, ber fo alt ift wie fie felber, nehmt auch einen Schluck, der warmt euch den Magen noch beffer als unser Reuer.' Die Alte trug ihr Rakden in ben Stall. Giner hatte fich auf bas gesattelte Leibpferd gesett, ein anderer hielt den Baum in ber Band, ein britter hatte ben Schwang gepactt. Sie schenkte ein fo viel verlangt mard, bis die Quelle verfiegte. **Wibt** 

lange fo fiel bem einen ber Baum aus ber Sand, er fant nieder und fieng an ju fonarden, ber andere ließ den Schwang los, legte fich nieber und fonarchte noch lauter. Der welcher im Sattel faß. blieb gwar figen, bog fich aber mit dem Ropf fast bis auf ben Sals des Pferdes, fclief und blies mit dem Mund wie ein Schmie= bebala. Die Solbaten brauben waren icon längst eingeschlafen, lagen auf der Erbe und regten fich nicht, als waren fie von Stein. 2018 ber Deifterbieb fab baß es ihm gegludt mar, gab er bem einen ftatt bes Baums ein Seil in die Band, und bem andern, ber ben Schwang gehalten hatte, einen Strohwifch; aber mas follte er mit bem, ber auf bem Muden bes Pferbes fag, anfangen ? Berunter werfen wollte er ihn nicht, er hatte ermachen und ein Gefdrei erheben konnen. Er mußte aber guten Rath, er fonallte Die Sattelaurt auf, knüpfte ein paar Seile, die in Ringen an ber Band biengen, an ben Sattel fest, und jog ben fcblafenben Reiter mit bem Sattel in die Bobe, bann fclang er die Seile um ben Pfoften und machte fie feft. Das Pferb batte er balb von ber Rette los gebunden, aber wenn er über bas fleinerne Pflafter bes Soft geritten mare, fo batte man ben garm im Schloß gebort. Er umwidelte ibm also guvor die Sufen mit alten Lappen, führte es bann vorsichtig binaus, schwang fich auf und jagte bavon.

Ms ber Tag angebrochen war, sprengte ber Meister auf bem gestohlenen Pferb zu bem Schloß. Der Graf war eben aufgestanden und blidte aus dem Fenster. 'Guten Morgen, herr Graf,'
rief er ihm zu, 'hier ist das Pferd, das ich glücklich aus dem
Stall geholt habe. Schaut nur, wie schon eure Soldaten da lies

gen und fcblafen, und wenn ihr in ben Stall geben wollt, fo werbet ihr feben wie bequem fiche eure Bachter gemacht haben.' Der Graf mußte lachen, bann fprach er 'einmal ift birs gelungen, aber bas zweitemal wirds nicht fo glücklich ablaufen. warne dich, wenn bu mir als Dieb begegneft, fo behandle ich bich auch wie einen Dieb.' Mis bie Grafin Abends ju Bette gegangen war, folog fie die Sand mit dem Trauring fest zu, und der Graf fagte 'alle Thuren find verschloffen und verriegelt, ich bleibe mach und will ben Dieb erwarten; fleigt er aber jum Fenfter ein, fo ichiebe ich ibn nieder.' Der Meifterbieb aber gieng in der Dunkelbeit binaus zu bem Galgen, fchnitt einen armen Gunder, ber ba bieng, von dem Strick ab und trug ihn auf dem Rucken nach bem Schloß. Dort ftellte er eine Leiter an bas Schlafgemach, fette ben Tobten auf feine Schultern und fieng an binauf ju fleigen. Mls er fo boch getommen war, daß der Ropf des Tobten in dem Fenfter erfcbien, brudte ber Graf, ber in feinem Bett lauerte, eine Piftole auf ihn los: alsbald ließ der Meifter ben armen Gunber berab fallen, fprang felbst die Leiter berab, und verftectte fich in eine Ede. Die Racht mar von dem Mond fo weit erhellt, daß ber Meister beutlich feben konnte wie ber Graf aus bem Fenfter auf die Leiter flieg, herabtam und ben Tobten in ben Garten trug. Dort sieng er an ein Loch ju graben, in das er ihn legen wollte. 'Best,' bachte ber Dieb, 'ift ber gunftige Mugenblick getommen,' folich behende aus feinem Bintel und flieg die Leiter hinauf, geradezu ins Schlafgemach ber Grafin. 'Biebe Frau,' fieng er mit der Stimme bes Grafen an, 'ber Dieb ift tobt, aber er ift boch mein Pathe und mehr ein Schelm als ein Bosewicht gewesen: ich will ihn der offentlichen Schande nicht preis geben; auch mit den armen Eltern habe ich Mitleid. Ich will ihn, bevor der Tag andricht, selbst im Garten begraben, damit die Sache nicht ruchtbar wird. Sib mir auch das Betttuch, so will ich die Leiche einhüllen und ihn nicht wie einen Hund verscharren.' Die Gräfin gab ihm das Tuch. 'Weißt du was,' sagte der Dieb weiter, 'ich habe eine Anwandlung von Großmuth, gib mir noch den Ring; der Unglückliche hat sein Leben gewagt, so mag er ihn ins Grab mitnehmen.' Sie wollte dem Grasen nicht entgegen sein, und obgleich sie es ungern that, so zog sie doch den Ring vom Finger und reichte ihn hin. Der Dieb machte sich mit beiden Stücken sort aund kam glücklich nach Haus, bevor der Gras im Garten mit seiner Tobtengräberarbeit sertig war.

Was zog ber Graf für ein langes Gesicht, als am anbern Morgen ber Meister kam und ihm das Betttuch und ben Ring brachte. 'Kannst du heren?' sagte er zu ihm, 'wer hat dich aus dem Grab geholt, in das ich selbst dich gelegt habe, und hat dich wieder lebendig gemacht?' 'Mich habt ihr nicht begraden,' sagte der Dieb, 'sondern den armen Sünder am Galgen' und erzählte ausssührlich wie es zugegangen war; und der Graf mußte ihm zugestehen daß er ein gescheidter und listiger Died wäre.' 'Aber noch bist du nicht zu Ende,' sette er hinzu, 'du hast noch die dritte Ausgabe zu lösen, und wenn dir das nicht gelingt, so hilft dir alles nichts.' Der Meister lächelte, und gab keine Antwort.

Als die Racht eingebrochen war, tam er mit einem langen II.

Sad auf bem Ruden, einem Bunbel unter bem Urm, und einer Laterne in ber Sand ju ber Dorffirche gegangen. In bem Sach hatte er Krebse, in dem Bundel aber turze Bachelichter. fich auf ben Gottesacker, holte einen Rrebs heraus und flebte ihm ein Bachslichtden auf ben Ruden; bann gunbete er bas Lichtden an, fette ben Rrebs auf ben Boben und ließ ihn triechen. bolte einen zweiten aus bem Sad, machte es mit biefem ebenfo und fuhr fort bis auch ber lette aus bem Sace mar. Sierauf. jog er ein langes fcwarzes Gewand an, bas wie eine Monchstutte aussah und klebte fich einen grauen Bart an bas Rinn. enblich gang untenntlich war, nahm er ben Gad, in bem die Rrebse gewesen waren, gieng in die Rirche und flieg auf die Rangel. Die Thurmuhr folug eben zwölf: ale ber lette Schlag verklungen war, rief er mit lauter gellender Stimme 'hort an, ihr fundigen Menfchen, bas Enbe aller Dinge ift gefommen, ber jungfte Sag ift nabe: bort an, bort an. Wer mit mir in ben himmel will, ber trieche in den Sact. Ich bin Petrus, ber die himmelsthure öffnet und fcbließt. Geht ihr braugen auf bem Gottesacker man= beln die Geftorbenen und fammeln ihre Gebeine zusammen. Rommt, tommt und triecht in ben Gad, die Welt geht unter.' forei erschallte burch bas gange Dorf. Der Pfarrer und ber Rufter, die junachst an der Rirche wohnten, batten es zuerft ver= nommen , und als fie bie Lichter erblickten , bie auf bem Gottes= acker umber mandelten, mertten fie bag etwas Ungewöhnliches vor= gieng und traten fie in die Rirche ein. Gie borten ber Predigt eine Beile ju, ba fließ ber Rufter ben Pfarrer an und fprach 'es mare nicht übel, wenn wir die Belegenheit benutten und gufammen por bem Ginbruch bes jungften Tags auf eine leichte Art in ben himmel tamen.' 'Freilich,' erwiederte ber Pfarrer, 'bas find auch meine Gedanken gewesen; habt ihr Luft, so wollen wir uns auf ben Weg machen.' 'Ja,' antwortete ber Rufter, 'aber ibr, herr Pfarrer, habt ben Bortritt, ich folge nach.' Der Pfarrer foritt also vor und flieg auf die Rangel, wo ber Meister den Sack öffnete. Der Pfarrer troch zuerft binein, bann ber Rufter. Gleich band ber Meister ben Gad fest ju, padte ihn am Baufch und schleifte ibn die Rangeltreppe binab: fo oft die Ropfe ber beiben Thoren auf die Stufen aufschlugen, rief er 'jest gehts ichon über bie Berge.' Dann jog er fie auf gleiche Weise burch bas Dorf, und wenn sie durch Pfüten tamen, rief er 'jest gehts schon durch bie naffen Bolten,' und als er fie endlich die Schloftreppe bin= aufzog, fo rief er 'jest find wir auf der himmelstreppe und werben bald im Borhof fein.' 218 er oben angelangt mar, fcob er ben Sact in den Taubenfchlag, und als die Tauben flatterten, fagte er 'hort ihr wie die Engel fich freuen und mit den Fittichen fclagen.' Dann fcob er ben Riegel vor und gieng fort.

Am andern Morgen begab er sich zu dem Grafen, und sagte ihm daß er auch die dritte Aufgabe gelöst und den Pfarrer und Küster aus der Kirche weggeführt hätte. 'Wo hast du sie geslassen?' fragte der Herr. 'Sie liegen in einem Sack oben auf dem Taubenschlag und bilden sich ein sie wären im himmel.' Der Graf stieg selbst hinauf und überzeugte sich daß er die Wahrsheit gesagt hatte. Als er den Pfarrer und Küster aus dem Ges

fängnis befreit hatte, sprach er 'bu bift ein Erzbieb, und haft beine Sache gewonnen. Für biesmal tommst du mit heiler haut davon, aber mache daß du aus meinem Land fortkommst, benn wenn du bich wieder darin betreten läßt, so tannst du auf beine Erhöhung am Galgen rechnen.' Der Erzbieb nahm Abschied bon seinen Eltern, gieng wieder in die weite Welt, und niemand hat wieder etwas von ihm gehört.

#### 193.

## Der Trommler.

Gines Abends gieng ein junger Trommler ganz allein auf bem Relb und tam an einen See, und fab an bem Ufer brei Studden meiße Leinewand liegen. 'Bas für feines Linnen' fprach er, und ftedte eins bavon in die Tafche. Er gieng beim, bachte nicht weiter an feinen Fund und legte fich zu Bett. 2018 er eben einschla= fen wollte, war es ihm als nennte jemand feinen Ramen. Er borchte und vernahm eine leife Stimme, die ihm gurief 'Tromme= ler, Trommeler, mach auf.' Er tonnte, ba es finftere Racht mar, niemand feben, aber es tam ihm vor als fcwebte eine Geftalt vor feinem Bett auf und ab. 'Bas willft bu?' fragte er. 'Gib mir mein hemben jurud,' antwortete die Stimme, 'bas bu mir geftern Abend am See weggenommen haft.' 'Du follft es wieder haben,' fprach ber Trommler, 'wenn bu mir fagft wer bu bift.' 'Ach,' erwieberte die Stimme, 'ich bin die Tochter eines machtigen Ronigs, aber ich bin in die Gewalt einer Bere gerathen, und bin auf den Glasberg gebannt. Jeben Tag muß ich mich mit meinen zwei Schwestern im See baben, aber ohne mein hemboben tann ich nicht wieder fort fliegen. Meine Schweftern haben fich fort ge= macht, ich aber habe jurud bleiben muffen. Ich bitte bich gib mir

mein Hembehen wieber.' 'Sei ruhig, armes Kinb,' sprach ber Trommler, 'ich will birs gerne zurückgeben.' Er holte es aus seiner Tasche, und reichte es ihr in der Dunkelheit hin. Sie ersfaßte es hastig, und wollte damit fort. 'Beile einen Augenblick,' sagte er 'vielleicht kann ich dir helsen.' 'Helsen kannst du mir nur, wenn du auf den Glasberg steigst und mich aus der Sewalt der Here befreist. Aber zu dem Glasberg kommst du nicht, und wenn du auch ganz nahe daran wärst, so kannst du nicht hinaus.' 'Bas ich will, das kann ich,' sagte der Trommler, 'ich habe Mitleid mit dir und ich sürchte mich vor nichts. Aber ich weiß den Weg nicht, der nach dem Glasberge sührt.' 'Der Weg geht durch den großen Wald, in dem die Menschensresser hausen,' antwortete sie, 'mehr darf ich dir nicht sagen. Daraus hörte er wie sie fortschwirrte.

Bei Anbruch des Tags machte sich der Trommier auf, hieng seine Trommel um und gieng ohne Furcht geradezu in den Wald hinein. Als er ein Weilchen gegangen war und keinen Riesen ersblickte, so dachte er 'ich muß die Langeschläser auswecken,' hieng die Trommel vor und schlug einen Wirdel, daß die Wögel aus den Bäumen mit Geschrei aufflogen. Nicht lange so erhob sich auch ein Riese in die Söhe, der im Gras gelegen und geschlasen hatte, und war so groß wie eine Tanne. 'Du Wicht,' ries er ihm zu, 'was trommelst du hier und weckst mich aus dem besten Schlass' 'Ich trommle,' antwortete er, 'weil viele tausende hinter mir herstommen, damit sie den Weg wissen.' 'Was wollen die hier in meisnem Wald ?' fragte der Riese. 'Sie wollen dir den Garaus

machen und ben Balb von einem Ungethum, wie bu bift, fau-'Dho,' fagte ber Riefe, 'ich trete euch wie Ameisen tobt.' 'Meinft bu, bu tonntest gegen fie etwas ausrichten?' fprach ber Trommler,' wenn bu bich budft, um einen zu paden, fo fpringt er fort und verftect fich: wie bu dich aber niederlegft und fclafft, fo tommen fie aus allen Gebuichen berbei, und friechen an bir hinauf. Beber bat einen Sammer von Stahl am Gurtel fleden, bamit folagen fie ben Schabel ein.' Der Riefe marb verbrieglich und dachte wenn ich mich mit dem liftigen Bolt befaffe, fo konnte es boch ju meinem Schaben ausschlagen. Bolfen und Baren brucke ich bie Gurgel jufammen, aber por ben Erdwürmen fann ich mich nicht fougen.' 'Bor, fleiner Rerl,' fprach er, 'gieh wieder ab, ich verfpreche bir, bak ich bich und beine Gefellen in Butunft in Rube taffen will, und haft bu noch einen Wunsch, fo fags mir, ich will bir mohl etwas ju Gefallen thun.' 'Du haft lange Beine,' fprach ber Trommler, 'und kannst fcneller laufen als ich, trag mich jum Glasberge, fo will ich ben Meinigen ein Beichen jum Rudzug geben, und fie follen dich diesmal in Rube laffen.' 'Romm ber, Wurm,' fprach ber Riefe, 'fet bich auf meine Schulter, ich will bich tragen wohin du verlangst.' Der Riefe bob ihn hinauf, und ber Tromm= ler fieng oben an nach herzensluft auf der Trommel zu wirbeln. Der Riefe bachte 'bas wird bas Beichen fein, daß bas andere Bolt gurudgeben foll.' Rach einer Beile ftand ein zweiter Riefe am Weg, ber nahm ben Trommler bem erften ab und fleckte ibn in fein Knopfloch. Der Trommler faste den Knopf, der wie eine Schuffel groß mar, hielt fich baran und fchaute gang luftig umber.

Dann kamen sie zu einem britten, ber nahm ihn aus bem Knopfsloch und setzte ihn auf ben Rand seines Hutes; da gieng der Trommler oben auf und ab und sah über die Bäume hinaus, und als er in blauer Ferne einen Berg erblickte, so dachte er 'das ist gewis der Glasberg,' und er war es auch. Der Riese that nur noch ein paar Schritte, so waren sie an dem Fuß des Bergs angelangt, wo ihn der Riese absetze. Der Trommler verlangte er sollte ihn auch auf die Spike des Glasberges tragen, aber der Riese schüttelte mit dem Kopf, brummte etwas in den Bart und gieng in den Wald zurück.

Mun ftand ber arme Trommler por bem Berg, ber fo boch mar. als wenn brei Berge aufeinander gefest waren, und babei fo glatt wie ein Spiegel, und mußte keinen Rath um binauf zu kommen. Er fieng an ju flettern, aber vergeblich, er rutichte immer wieber berab. 'Ber jest ein Bogel mare' bachte er, aber mas half bas Bunfchen, es wuchsen ibm teine Mügel. Indem er fo ftand, und fich nicht zu helfen mußte, erblickte er nicht weit von fich zwei Dan= ner, die heftig miteinander ftritten. Er gieng auf fie ju und fab baß fie wegen eines Sattels uneins maren, ber vor ihnen auf ber Erbe lag und den jeder von ihnen baben wollte. 'Bas feid ibr für Narren,' fprach er, 'antt euch um einen Sattel und habt tein Pferd baju.' 'Der Sattel ift werth bag man barum fireitet,' ant= wortete der eine von den Mannern, 'wer darauf fist und wunscht fich irgend wohin, und mars am Ende ber Belt, der ift im Mu= genblick angelangt, wie er ben Bunich ausgesprochen bat. Sattel gehört uns gemeinschaftlich, die Reibe barauf zu reiten ift

an mir, aber ber andere will es nicht julassen.' Den Streit will ich balb austragen,' fagte ber Trommler, gieng eine Strede weit und ftedte einen weißen Stab in die Erbe. Dann tam er jurud und fprach 'jest lauft nach bem Biel, wer zuerft bort ift, ber reitet zuerft.' Beibe festen fich in Trab , aber taum waren fie ein vaar Schritte weg, fo fcwang fich ber Trommler auf ben Sattel, wunfchte fich auf ben Glasberg, und ehe man die Sand umbrebte, war er bort. Muf bem Berg oben mar eine Ebne, ba ftanb ein altes fteinernes Saus, und bor bem Saus lag ein großer Fifchteich, babinter aber ein finsterer Balb. Menschen und Thiere fab er nicht, es war alles ftill, nur ber Bind rafchelte in ben Baumen, und die Bolfen jogen gang nab über feinem haupt meg. Er trat an die Thure und flopfte an. 218 er jum brittenmal geklopft hatte, offnete eine Alte mit braunem Geficht und rothen Mugen bie Thure; fie hatte eine Brille auf ihrer langen Rafe und fah ihn fcarf an, bann fragte fie mas fein Begehren mare. 'Einlag, Roft und Nachtlager' antwortete ber Trommler. 'Das follft bu haben, fagte bie Mite, 'wenn bu bafur brei Arbeiten verrichten millft.' 'Warum nicht?' antwortete er, 'ich fcheue teine Arbeit, und wenn fie noch fo fower ift.' Die Alte ließ ihn ein, gab ihm Effen und Abends ein gutes Bett. Um Morgen als er ausgeschlafen hatte, nahm die Alte einen Fingerbut von ihrem durren Finger, reichte ihn dem Trommler bin, und fagte 'jet geh an die Arbeit und fcbopfe den Teich braugen mit diefem Ringerbut aus: aber ebe es Racht wird mußt du fertig fein, und alle Fische, die in dem Baffer find, muffen nach ihrer Art und Große ausgefucht und nebeneinander

gelegt fein.' 'Das ift eine feltfame Arbeit,' fagte ber Trommler, gieng aber zu bem Teich und fieng an ju fcbopfen. Er schöpfte ben gangen Morgen, aber was tann man mit einem Fingerhut bei einem großen Baffer ausrichten, und wenn man taufend Jahre fcopft? Als es Mittag mar, bachte er 'es ift alles umfonft, und ift einerlei ob ich arbeite ober nicht,' hielt ein, und feste fich Da tam ein Mabchen aus bem haus gegangen, ftellte ihm ein Korbchen mit Effen bin, und sprach 'du fitest ba fo traurig, was fehlt bir?' Er blickte es an, und fab daß es wunder= fcon mar. 'Ach,' fagte er, 'ich tann die erfte Arbeit nicht voll= bringen, wie wird es mit ben anbern werben? Ich bin ausgegan= gen eine Königstochter zu fuchen, die bier mobnen foll, aber ich habe fie nicht gefunden; ich will weiter geben.' 'Bleib bier,' fagte bas Madchen, 'ich will dir aus beiner Roth helfen. Du bift mude, lege beinen Ropf in meinen Schoos und folaf. Wenn bu wieber aufwachft, fo ift die Arbeit gethan.' Der Trommler ließ fich bas nicht zweimal fagen. Sobalb ibm die Mugen zufielen, brebte fie einen Bunfchring und fprach 'Baffer berauf, Fifche beraus.' 2018= balb flieg das Baffer wie ein weißer Rebel in die Sohe und jog mit den andern Bolten fort, und die Rifche fcnalzten, fprangen ans Ufer, und legten fich nebeneinander, jeder nach feiner Große und Art. 208 ber Trommler erwachte, fab er mit Erstaunen daß alles vollbracht mar. Aber bas Dabchen fprach 'einer von ben Fischen liegt nicht bei feinesgleichen, fondern gang allein. die Alte heute Abend tommt, und fieht daß alles geschehen ift, mas fie verlangt hat, so wird fie fragen 'was foll diefer Fisch allein ?'

Dann wirf ihr ben Fifch ins Angesicht und fprich 'ber foll für bich fein, alte Bere.' Abends tam bie Alte, und als fie bie Frage gethan batte, fo marf er ihr ben Rifc ins Geficht. Gie that als mertte fie es nicht und fcwieg ftill, aber fie blickte ibn mit bos= haften Augen an. Am andern Morgen fprach fie 'gestern haft bu es zu leicht gehabt, ich muß bir schwerere Arbeit geben. mußt bu ben gangen Balb umhauen, bas Bolg in Scheite fpalten und in Rlaftern legen, und am Abend muß alles fertig fein.' Gie gab ihm eine Urt, einen Schläger und zwei Reile. Aber bie Art war von Blei, ber Schläger und die Reile waren von Blech. er anfieng ju hauen, fo legte fich bie Urt um, und Schläger und Reile drudten fich jufammen. Er wußte fich nicht zu belfen, aber Mittags tam bas Madden wieder mit bem Effen und troftete ibn. 'Lege beinen Ropf in meinen Schoos,' fagte fie, 'und fclaf, wenn bu aufwachst, so ist die Arbeit gethan.' Gie brehte ihren Bunfch= ring, in bem Mugenblick fant ber gange Balb mit Rrachen gufam= men, das Holz spaltete fich von felbst, und legte fich in Klaftern aufammen; es war ale ob unfichtbare Riefen die Arbeit vollbrachten. Mls er aufwachte, fagte bas Mabchen 'fiehft bu bas bolg ift ge= klüftet und gelegt: nur ein einziger Mft ift übrig, aber wenn die Alte heute Abend tommt und fragt was der Aft folle, fo gib ihr bamit einen Schlag und fprich 'der foll für bich fein , bu Bere.' Die Alte tam, 'fiehft bu,' fprach fie, 'wie leicht die Arbeit mar : aber für wen liegt ber Mit noch ba?' 'Rur bic, bu Bere' antwortete er und gab ihr einen Schlag bamit. Aber fie that als fühlte fie es nicht, lachte bobnifd und fprach 'Morgen fruh follft

bu alles Bolg auf einen Saufen legen, es anzunden und verbrennen.' Er stand mit Anbruch bes Tages auf und fieng an bas Bols berbei zu bolen, aber wie kann ein einziger Mensch einen gangen Balb gufammen tragen? Die Arbeit rudte nicht fort. Doch bas Mabchen verließ ibn nicht in ber Roth: es brachte ibm Dittags feine Speise, und als er gegeffen hatte, legte er feinen Ropf in ben Schoos und fchlief ein. Bei feinem Erwachen brannte ber gange Solaftof in einer ungeheuern Rlamme, die ihre Bungen bis in ben himmel ausstreckte. 'hor mich an,' sprach bas Mabchen, menn bie Bere tommt, wird fie bir allerlei auftragen: thust bu obne Kurcht mas fie verlangt, fo tann fie bir nichts anhaben : fürchtest du dich aber, so pact dich das Reuer und verzehrt dich. Bulest, wenn bu alles gethan haft, fo pade fie mit beiben Banben, und wirf fie mitten in die Glut.' Das Madchen gieng fort, und bie Alte tam berangefdlichen, 'bu! mich friert,' fagte fie, 'aber bas ift ein Reuer, bas brennt, bas warmt mir bie alten Knochen. ba wird mir wohl. Aber bort liegt ein Klot, ber will nicht bren= nen, ben hol mir heraus. Saft bu bas noch gethan, fo bift bu frei, und tamft zieben wobin bu willft. Rur munter binein.' Der Trommler befann fich nicht lange, fprang mitten in die Flammen, aber fie thaten ihm nichts, nicht einmal die Saare konnten fie ibm versengen. Er trug den Klot heraus und legte ihn hin. aber hatte das Solz die Erde berührt, fo verwandelte es fich, und das fcone Madchen ftand vor ibm , das ibm in der Roth geholfen hatte: und an den seidenen goldglanzenden Rleidern, die es anhatte, mertte er wohl bag es die Ronigstochter mar. Aber die Alte lachte

giftig und sprach 'bu meinst du hattest sie, aber du hast fie noch nicht.' Eben wollte sie auf das Mädchen losgehen, und es fortziehen, da pacte er die Alte mit beiben Sanden, hob sie in die Sobe, und warf sie den Flammen in den Nachen, die über ihr zufammenschlugen, als freuten sie sich daß sie eine here verzehren follten.

Die Königstochter blickte barauf den Trommler an, und als fie fab bag es ein fconer Jungling war und bedachte bag er fein Le= ben baran gefett hatte, um fie zu erlofen, fo reichte fie ibm die Sand und fprach 'bu haft alles für mich gewagt, aber ich will auch für dich alles thun. Berfprichst du mir beine Treue, so follst du mein Gemahl werben. Un Reichthumern fehlt es uns nicht, wir haben genug an bem, was die Bere hier gufammen getragen bat.' Sie führte ibn in das Saus, ba ftanden Riften und Raften, die mit ihren Schaten angefüllt maren. Gie ließen Gold und Gilber liegen und nahmen nur die Ebelfteine. Gie wollte nicht langer auf dem Gladberg bleiben, ba fprach er ju ihr 'fete dich ju mir auf meinen Sattel, fo fliegen wir hinab wie Bogel.' 'Der alte Sat= tel gefällt mir nicht,' fagte fie, 'ich brauche nur an meinem Bunfch= ring zu breben, fo find wir zu Saus.' 'Boblan,' antwortete ber Trommler, 'fo wünsch uns vor bas Stadtthor.' Im Ru waren fie bort, ber Trommler aber fprach 'ich will erft zu meinen Eltern geben und ihnen Rachricht geben, barre mein bier auf bem Relb, ich will balb jurud fein.' "Mch,' fagte bie Ronigstochter, 'ich bitte bich, nimm bich in Acht, fuffe beine Eltern bei beiner Antunft nicht auf die rechte Bange, benn fonft wirft bu alles vergeffen, und ich

bleibe bier allein und verlaffen auf bem Feld jurud.' Bie tann ich bich vergeffen?' fagte er und verfprach ihr in die Sand recht balb wieber zu kommen. Als er in sein väterliches Saus trat, wußte niemand wer er war, fo hatte er fich verandert, benn die brei Tage, die er auf bem Glasberg jugebracht hatte, maren brei lange Jahre gewesen. Da gab er fich ju ertennen, und feine GI= tern fielen ihm por Freude um den hals, und er war so bewegt in feinem Bergen, bag er fie auf beibe Bangen tußte und an bie Worte des Mabchens nicht bachte. Wie er ihnen aber ben Ruß auf die rechte Bange gegeben hatte, verschwand ihm jeder Gedante an bie Königstochter. Er leerte feine Tafchen aus und legte Banbevoll ber größten Ebelfteine auf ben Tifc. Die Eltern mußten gar nicht was fie mit dem Reichthum anfangen follten. Da baute der Bater ein prächtiges Schloß, von Garten, Balbern und Wiefen umgeben. als wenn ein Rurft barin wohnen follte. Und als es fertig mar. fagte bie Mutter 'ich habe ein Mabchen für bich ausgefucht, in brei Tagen foll die Sochzeit fein.' Der Gobn war mit allem qu= frieden, mas bie Eltern wollten.

Die arme Königstochter hatte lange vor ber Stadt gestanden und auf die Rücktehr des Jünglings gewartet. Als es Abend ward, sprach sie 'gewis hat er seine Eltern auf die rechte Wange geküßt, und hat mich vergessen.' Ihr herz war voll Trauer, sie wünschte sich in ein einsames Waldhäuschen und wollte nicht wieder an den hof ihres Baters zurück. Ieden Abend gleng sie in die Stadt, und gieng an seinem haus vorüber: er sah sie manchmal, aber er kannte sie nicht mehr. Endlich hörte sie wie die Leute sagten

'morgen wird feine Bochzeit gefeiert.' Da sprach fie 'ich will ver= fuchen ob ich fein Berg wieder gewinne.' Mis ber erfte Bochzeitstag gefeiert ward, da brebte fie ihren Bunfdring und fprach 'ein Reid fo glangend wie die Sonne.' Alsbald lag bas Rleid vor ihr und war fo glangend, als wenn es aus lauter Sonnenftrablen gewebt ware. Als alle Gafte fich versammelt hatten, fo trat fie in ben Saal. Jebermann wunderte fich über bas icone Rleib, am meiften bie Braut, und ba fcone Kleiber ihre größte Luft maren, so gieng fie zu der Fremden und fragte ob fie es ihr verkaufen wollte. 'Für Gelb nicht,' antwortete fie, 'aber wenn ich die erfte Nacht por ber Thure verweilen barf, wo ber Brautigam fcblaft, fo will ich es hingeben.' Die Braut konnte ibr Berlangen nicht bezwingen und willigte ein, aber fie mifchte bem Brautigam einen Schlaf= trunk in seinen Nachtwein, wovon er in tiefen Schlaf verfiel. 218 nun alles ftill geworben war, fo tauerte fich bie Ronigstochter vor die Thure ber Schlaftammer, offnete fie ein wenig und rief binein

> 'Erommler, Erommler, hör mich an, hast du mich denn ganz vergessen? hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen? habe ich vor der here nicht bewahrt dein Leben? hast du mir auf Treue nicht die Hand gegeben? Erommler, Erommler, bör mich an.'

Aber es war alles vergeblich, ber Trommler wachte nicht auf, und als ber Morgen anbrach, mußte bie Konigstochter unverrichteter Olnge wieber fortgeben. Um zweiten Abend drehte sie ihren Bunfch= ring und sprach 'ein Kleid so filbern als ber Mond.' Als sie mit bem Aleib, das fo zart war, wie ber Monbichein, bei bem Fest erschien, erregte sie wieder das Berlangen der Braut und gab es ihr für die Erlaubnis auch die zweite Nacht vor der Thüre ber Schlaftammer zubringen zu dürfen. Da rief fie in nächtlicher Stille

'Trommler, Trommler, hör mich an, hast du mich benn ganz vergessen? hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen? habe ich vor der here nicht bewahrt dein geben? hast du mir auf Treue nicht die hand gegeben? Trommler, Trommler, hör mich an.'

Aber ber Trommler, von bem Schlaftrunt betäubt, war nicht zu Traurig gieng fie ben Morgen wieder jurud in ihr erweden. Balbhaus. Aber bie Leute im haus hatten bie Rlage bes fremben Mabchens gehört und ergahlten dem Brautigam bavon: fie fagten ihm auch bağ es ihm nicht möglich gemefen mare etwas bavon gu vernehmen, weil fie ihm einen Schlaftrunt in ben Wein geschüttet batten. Um britten Abend brebte bie Ronigstochter ben Bunfch= ring und fprach 'ein Rleib flimmernb wie Sterne.' 2018 fie fich barin auf bem Reft zeigte, war bie Braut über bie Pracht bes Rleibes, bas bie andern weit übertraf, ganz außer fich und sprach 'ich foll und muß es haben.' Das Mabchen gab es, wie die anbern, für die Erlaubnis bie Racht vor ber Thure bes Brautigams zuzubringen. Der Brautigam aber trant ben Wein nicht, ber ihm vor dem Schlafengeben gereicht wurde, fondern gof ibn hinter das Bett. Und als alles im haus still geworben war, fo horte er eine fanfte Stimme, die ihn anrief

'Trommler, Trommler, hör mich an, haft bu mich benn ganz vergessen? haft bu auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen? habe ich vor der here nicht bewahrt dein Leben? hast du mir auf Treue nicht die Hand gegeben? Trommler, Trommler, hör mich an.'

Plöhlich kam ihm bas Gedächtnis wieder. 'Ach,' rief er, 'wie habe ich so treulos handeln können, aber der Ruß, den ich meinen Ettern in der Freude meines Herzens auf die rechte Wange gegeben habe, der ist Schuld daran, der hat mich betäubt.' Er sprang auf, nahm die Königstochter bei der Hand und sührte sie zu dem Bett seiner Eltern. 'Das ist meine rechte Braut,' sprach er, 'wenn ich die andere heirathe, so thue ich großes Unrecht.' Die Eltern, als sie hörten wie alles sich zugetragen hatte, willigten ein. Da wurden die Lichter im Saal wieder angezündet, Pauken und Trompeten herbei geholt, die Freunde und Berwandten ein= gesaden wieder zu kommen, und die wahre Hochzeit ward mit großer Freude geseiert. Die erste Braut behielt die schönen Kleider zur Entschädigung und gab sich zustrieden.

### 194.

# Die Rornähre.

Worzeiten, als Gott noch felbst auf Erben wandelte, da war die Fruchtbarteit bes Bobens viel größer als fie jest ift: bamale trugen bie Ahren nicht funfzig = ober fechzigfältig, sondern vier = bis funf= hundertfältig. Da wuchsen die Korner am Salm von unten bis oben binauf: fo lang er mar, fo lang mar auch die Ahre. wie die Menfchen find, im Uberfluß achten fie des Segens nicht mehr, ber von Gott kommt, werden gleichgültig und leichtfinnig. Eines Tages gieng eine Frau an einem Rornfeld vorbei, und ibr fleines Rind, bas neben ibr fprang, fiel in eine Pfüte und be= schmutte sein Rleidchen. Da rif die Mutter eine Sand voll der icho= nen Ahren ab und reinigte ibm damit bas Rleid. Als der Berr, ber eben vorübertam, bas fab, gurnte er und fprach 'fortan foll ber Kornhalm feine Ahre mehr tragen: die Menfchen find ber himm= lifden Gabe nicht langer werth.' Die Umftebenden, die bas borten, erschraken, fielen auf die Rnie und flehten, bag er noch etwas möchte an dem Salm fteben laffen: wenn fie felbft es auch nicht verdienten, doch der unschuldigen Suhner wegen, die sonst verhungern mußten. Der Berr, der ihr Elend voraus fab, erbarmte fich und gewährte die Bitte. Alfo blieb noch oben die Ahre übrig, wie fie jest mächst.

## 195.

# Der Grabhügel.

Sin reicher Bauer ftand eines Tags in feinem Bof und fchaute nach feinen Felbern und Garten: bas Rorn muchs traftig beran und die Obstbäume hiengen voll Früchte. Das Getraibe bes vori= gen Sahre lag noch in fo machtigen Saufen auf dem Boben , bag es taum die Balten tragen tonnten. Dann gieng er in ben Stall, ba ftanden bie gemäfteten Dofen, die fetten Rube und die fpiegel= glatten Pferbe. Endlich gieng er in feine Stube jurud und warf feine Blide auf die eisernen Raften, in welchen fein Gelb lag. 2018 er fo ftand, und feinen Reichthum überfah, flopfte es auf einmal beftig bei ibm an. Es klopfte aber nicht an die Thure feiner Stube, fondern an die Thure feines Bergens. Gie that fich auf und er borte eine Stimme, die ju ihm fprach 'haft bu ben Deini= gen damit wohl gethan? hast bu die Noth ber Armen angesehen? haft bu mit ben Sungrigen bein Brot getheilt? war bir genug mas bu befageft ober haft bu noch immer mehr verlangt?' zögerte nicht mit ber Antwort 'ich bin hart und unerbittlich gewefen und habe den Meinigen niemals etwas Gutes erzeigt. Armer gekommen, so habe ich mein Auge weg gewendet. mich um Gott nicht befummert, fondern nur an die Mehrung mei= nes Reichthums gedacht. Bare alles mein eigen gewesen, mas ber

Simmel bedecte, bennoch hatte ich nicht genug gehabt.' biefe Antwort vernahm, erschrack er heftig: die Knie fiengen an ihm ju gittern und er mußte fich nieberfeten. Da klopfte es abermals an, aber es klopfte an die Thure feiner Stube. Es mar fein Nachbar, ein armer Mann, ber ein Säufchen Kinder hatte, die er nicht mehr fattigen tonnte. 'Ich weiß,' bachte ber Urme, 'mein Nachbar ift reich, aber er ift ebenso bart: ich glaube nicht baß er mir hilft, aber meine Kinder fcreien nach Brot, ba will ich es magen.' Er fprach ju bem Reichen 'Ihr gebt nicht leicht etwas von bem eurigen weg, aber ich ftebe ba wie einer, bem bas Baffer bis an den Ropf geht: meine Rinder hungern, leiht mir vier Dal= ter Korn.' Der Reiche fab ibn lange an, ba begann ber erfte Sonnenstrahl ber Milbe einen Tropfen von bem Gis der Sabfucht abzuschmelzen. Bier Malter will ich bir nicht leiben,' antwortete er, 'sondern achte will ich dir fchenten, aber eine Bedingung mußt bu erfüllen.' 'Bas foll ich thun?' fprach ber Arme. 'Benn ich todt bin, follst bu brei Nachte an meinem Grabe machen.' Bauer ward bei dem Antrag unheimlich zu Muth, doch in der Roth, in der er fich befand, hatte er alles bewilligt: er fagte alfo ju und trug bas Rorn beim.

Es war, als hatte ber Reiche vorausgesehm was geschehen würde, nach brei Tagen siel er ploglich todt zur Erde; man wußte nicht recht wie es zugegangen war, aber niemand trauerte um ihn. Als er bestattet war, siel dem Armen sein Bersprechen ein: gerne ware er davon entbunden gewesen, aber er dachte 'er hat sich gegen dich doch milbthätig erwiesen, du hast mit seinem Korn deine

bungrigen Kinder gefättigt, und mare bas auch nicht, bu haft einmal das Berfprechen gegeben und mußt bu es halten.' Bei ein= brechender Nacht gieng er auf den Rirchhof und feste fich auf den Grabhugel. Es war alles ftill, nur der Mond fchien über die Grabhugel und manchmal flog eine Gule vorbei und ließ ihre flag= lichen Tone boren. 208 die Sonne aufgieng, begab fich der Urme ungefährdet beim, und ebenfo gieng bie zweite Racht ruhig bor= über. Den Abend des britten Tags empfand er eine besondere Angft, es war ihm als ftande noch etwas bevor. Als er binaus tam, erblickte er an ber Mauer bes Rirchhofs einen Mann, ben er noch nie gefeben hatte. Er war nicht mehr jung , hatte Narben im Geficht und feine Mugen blickten scharf und feurig umber. war gang von einem alten Mantel bedeckt und nur große Reiter= fliefeln waren fichtbar. 'Bas fucht ihr hier?' rebete ihn ber Bauer an, 'aruselt euch nicht auf bem einsamen Kirchhof?' 'Ich suche nichts,' antwortete er, 'aber ich fürchte auch nichts. Ich bin wie ber Junge, ber ausgieng bas Grufeln zu lernen, und fich vergeb= lich bemühte, ber aber bekam die Ronigstochter jur Frau und mit ihr große Reichthumer, und ich bin immer arm geblieben. Ich bin nichts als ein abgebantter Golbat und will hier bie Macht gubringen , weil ich fonst tein Obbach babe.' 'Wenn ihr feine Furcht babt,' fprach ber Bauer, 'fo bleibt bei mir und helft mir dort ben Grabbügel bewachen.' Bacht halten ift Sache bes Solbaten' ant= wortete er, 'mas uns hier begegnet, Gutes ober Bofes, bas wollen wir gemeinschaftlich tragen.' Der Bauer follug ein und fie fetten fich zusammen auf bas Grab.

Mles blieb ftill bis Mitternacht, ba ertonte auf einmal ein fcneibenbes Pfeifen in ber Luft, und bie beiben Bachter erblickten ben Bosen, der leibhaftig vor ihnen ftand. Fort, ihr halunten,' rief er ihnen ju, ber in bem Grab liegt, ift mein: ich will ibn holen, und wo ihr nicht weg geht, breh ich euch die Balfe um.' 'herr mit der rothen Feber,' fprach ber Solbat, 'ihr feib mein Hauptmann nicht, ich brauch euch nicht zu gehorchen, und bas Fürchten hab ich noch nicht gelernt. Geht eurer Bege, wir bleiben bier figen.' Der Teufel bachte 'mit Gold fangft bu die zwei Baberlumpen am beften,' jog gelindere Saiten auf und fragte gang zutraulich ob fie nicht einen Beutel mit Gold annehmen und damit beim geben wollten. 'Das läßt fich boren,' antwortete ber Solbat, 'aber mit Einem Beutel voll Gold ift uns nicht gebient: wenn ibr fo viel Gold geben wollt, als da in einen von meinen Stiefeln geht, so wollen wir Euch das Reld räumen und abziehen.' 'So viel habe ich nicht bei mir,' fagte ber Teufel, 'aber ich will es holen: in der benachbarten Stadt wohnt ein Becheler, der mein guter Freund ift, ber ftrect mir gerne fo viel vor.' 218 der Teufel verschwunden war, jog der Solbat feinen linken Stiefel aus und fprach 'bem Rohlenbrenner wollen wir fcon eine Rafe breben : gebt mir nur euer Meffer, Gevatter.' Er fcnitt von bem Stiefel bie Soble ab und ftellte ihn neben ben Sugel in bas hohe Gras an den Rand einer halb übermachsenen Grube. Go ift alles gut' fprach er, 'nun tann ber Schornsteinfeger tommen.'

Beibe fetten fich und warteten, es bauerte nicht lange, fo tam ber Teufel und hatte ein Sachen Golb in ber Sand. Schüttet

es nur hinein,' fprach ber Solbat und bob ben Stiefel ein wenig in die Bobe, 'bas wird aber nicht genug fein.' Der Schmarze leerte bas Sadchen, bas Golb fiel burch und ber Stiefel blieb leer. 'Dummer Teufel,' rief ber Golbat, 'es ichickt nicht: babe ich es nicht gleich gefagt? fehrt nur gleich wieber um und holt mehr.' Der Teufel icuttelte ben Sopf, gieng und tam nach einer Stunde mit einem viel größeren Gad unter bem Urm. 'Rur eingefüllt,' rief ber Golbat, 'aber ich zweifle, bag ber Stiefel voll wirb.' Das Gold klingelte als es binab fiel, und der Stiefel blieb leer. Der Teufel blickte mit feinen glübenden Mugen felbst binein und über= zeugte fich von der Bahrheit. 'Ihr habt unverschämt ftarte Ba= ben' rief er und verzog ben Mund. 'Meint ihr,' erwieberte ber Solbat, 'ich hatte einen Pferbefuß mie ihr? feit mann feib ihr fo knauferig ? macht bag ihr mehr Gold herbeischafft, sonft wird aus unferm Sandel nichts.' Der Unbold trollte fich abermals fort. Diesmal blieb er langer aus, und als er endlich erfcbien, teuchte er unter ber Laft eines Sactes , ber auf feiner Schulter lag. Er Schüttete ibn in ben Stiefel, ber fich aber fo wenig füllte als vorher. Er warb wuthend und wollte dem Solbat ben Stiefel aus ber Sand reifen, aber in bem Augenblick brang ber erfte Strahl ber aufgebenden Sonne am himmel berauf und ber bofe Beift ent= floh mit lautem Gefdrei. Die arme Seele war gerettet.

Der Bauer wollte bas Golb theilen, aber ber Solbat sprach 'gib ben Armen was mir zufällt: ich ziehe zu bir in beine hütte und wir wollen mit bem übrigen in Ruhe und Frieden zusammen leben, so lange es Gott gefällt.'

## 196.

#### DU Rinkrank.

Dar war mal 'n König wan, un be har 'n Dochter hat: un de bar 'n glafen Barg maten laten, un bar fegt be bar över lopen fun, an to vallen, de fcull fin Dochter to 'n Fro hebben. Do is bar of en, be mag de Konigsbochter fo garn liben, de bragt ben Ronig of be fin Dochter nich bebben ichal? 'Ja,' fegt be Ronig, wenn be bar över ben Barg loven tan, an dat be valt, ben fcal be är hebben. Do fegt be Ronigsbochter ben wil fe bar mit hum över lopen un wil hum hollen, wen he war vallen fchul. fe bar mit 'nanner över, un as fe bar miben up fünt, bo glit be Ronigsbochter ut un valt, un be Glasbarg be beit fic apen, un fe schütt darin hendal: un de Brogam de kan nich sen war se berbor tamen is, ben be Barg bet fick glick war to ban. Do jammert un went he fo val, un be Konig is of so trorig un let ben Barg bar wedder weg braten un ment be wil ar wedder ut trigen, man fe font de Sta ni finnen mar fe benbal vallen is. Unnertuften is be Ronigebochter gang bep in be Grunt in 'n grote Sol famen. kumt är bar 'n ollen Karl mit 'n ganzen langen grauen Bart to mot, un de fegt wen fe fin Magd mafen wil un all don mat be bevelt, den schal fe laven bliven, anners wil he ar umbringen.

beit se all wat he är segt. 'S Morgens ben kricht he sin Ledber ut de Task un legt be an den Barg un sticht darmit to 'n Barg henut: un den lukt he de Ledder na sick ümhoch mit sick henup. Un den mut se sin Aten un sin Bedd maken un all sin Arebeit don, un den, wen he wedder in Hus kumt, den bringt he alletit 'n Hüpen Golt un Sülver mit. As se al väl jaren die em wäsen is un al ganz olt wurden is, do het he är Fro Manserot, un se möt hüm oll Kinkrank heten. Do is he ok ins enmal ut, ido makt he hüm sin Bedd un waskt sin Schöttels, un do makt se de Dören un Bensters all dicht to, un do is dar so 'n Schuf wäsen, war 't Lecht herin schint het, dat let se apen. Us d' oll Minkrank do wedder kumt, do klopt he an sin Dör un röpt 'Fro Manskot, do mi d' Dör apen.' 'Na,' segt se, ''k do di, oll Minkrank, d' Dör nich apen.' Do segt he

'hir fla it arme Rintrant up min föventein Benen lant, up min en vergullen Bot, Fro Mansrot, wast mi b' Schöttels.'

''t heb bin Schöttels al wusten' segt se. Do segt he webber 'hir sta ik arme Rinkrank up min söventein Benen lank, up min en vergüllen Bot, Fro Mankrot, mak mi 't Bebb.'

''k heb din Bedd al makt' fegt fe. Do fegt he wedder 'hir sta ik arme Ainkrank up min soventein Benen lank, up min en vergüllen Bot, Fro Mansrot, do mi b' Dör apen.'

Do löpt he all runt um fin bus to un fut bat be lutte Lut bar apen is, do benet be 'bu schaft boch ins tofen mat fe bar wol makt, warum bat fe mi b' Dor wel nich apen don wil. Do wil he dar dör tifen un tan den Kop dar ni dör trigen van fin lan= gen Bart. Do ftett be fin Bart bar erft bor be Lut, un as be be dar hendor bet, do geit Fro Mandrot bi un fcuft de Lut grad to mit 'n Bant, de se bar an bunnen bet, un de Bart blift barin bast sitten. Do fangt be so jammerlit an to friten, bat beit um fo far: un bo bibb't be ar fe mag um webber los laten. Do fegt fe er nich as bet be ar de Ledder beit, mar be mit to 'n Bara berut sticht. Do mag be willen ober nich, be mot ar feggen war be Lebber is. Do bint fe 'n gangen langen Bant bar an be Schuf. un do legt fe be Ledder an un flicht to 'n Barg herut: un as fe baben is, bo lutt fe be Schuf apen. Do geit fe na ar Baber ben un vertelt wo dat ar all gan is. Do freut de Renig fict fo un ar Brogam is bar of noch, un bo gat fe ben un grapt ben Barg up un finnt den ollen Rinfrant mit all fin Golt un Gulber barin. Do let be Ronig den ollen Rinkrant bot maten, un all fin Gulber un Golt nimt be mit. Do fricht be Ronigsbochter ben ollen Brogam noch ton Mann, un fe labt recht vergnögt un herrlich un in Freuben.

#### 197.

# Die Krystallfugel.

Se war einmal eine Zauberin, die hatte brei Sohne, die fich brüberlich liebten: aber bie Alte traute ihnen nicht und bachte fie wollten ihr ihre Macht rauben. Da verwandelte fie den altesten in einen Abler, ber mußte auf einem Relfengebirge haufen und man fab ibn manchmal am himmel in großen Rreißen auf und nieder Den zweiten verwandelte fie in einen Ballfisch, der lebte im tiefen Meer und man fah nur wie er zuweilen einen mächtigen Bafferftrahl in die Bobe marf. Beibe hatten nur zwei Stunden jeben Tag ihre menfchliche Geftalt. Der britte Sohn fürchtete fie möchte ihn auch in ein reißendes Thier verwandeln, in einen Baren ober einen Bolf, und gieng heimlich fort. Er hatte aber gebort, bag auf bem Schloß ber goldnen Sonne eine vermunichte Ronigstochter fage, die auf Erlöfung harrte. Es müßte aber jeder fein Leben baran magen, fcon drei und zwanzig Jung= linge waren eines jammerlichen Todes gestorben, und nur noch einer übrig, bann durfte feiner mehr kommen. Und ba fein Berg ohne Furcht mar, fo faste er ben Entschluß bas Schloß von der goldnen Sonne aufzusuchen. Er war ichon lange Beit herum gezogen, und hatte es nicht finden konnen, da gerieth er in einen

großen Wald und wußte nicht wo der Ausgang war. Auf einmal erblickte er in der Ferne zwei Riefen, die winkten ibm mit der Sand, und als er ju ihnen tam, fprachen fie 'wir ftreiten um ei= nen Sut, wem er jugehören foll und ba wir beibe gleich ftart find, fo tann teiner den andern überwältigen, die tleinen Menfchen find flüger als wir, daber wollen wir dir die Entscheidung überlaffen.' Die konnt ihr euch um einen alten But ftreiten?' fagte ber Jung-Du weißt nicht mas er für Eigenschaften bat, es ift ein Bunfchut, wer den auffest, der tann fich hinwunschen wohin er will und im Augenblick ift er bort.' 'Gebt mir ben but' fagte ber Jüngling, 'ich will ein Stud Begs geben und wenn ich euch bann rufe, fo lauft um die Bette, und wer am erften bei mir ift, bem foll er geboren.' Er feste ben but auf und gieng fort, bachte aber an die Ronigstochter und vergaß die Riefen und gieng immer Einmal feufite er aus Bergensgrund und rief, 'ach, mare meiter. ich boch auf bem Schloß ber golbenen Sonne!' und taum waren bie Borte über feine Lippen, fo ftand er auf einem boben Berg por bem Thor bes Schloffes.

Er trat hinein und gieng burch alle Zimmer, bis er in bem letten bie Königstochter fand. Aber wie erschrack er, als er fie anblickte: sie hatte ein aschgraues Gesicht voll Rungeln, trübe Ausgen und rothe Haare. 'Seid Ihr die Königstochter, beren Schönsheit alle Welt rühmt?' rief er aus. 'Ach,' erwiederte sie, 'bas ist meine Gestalt nicht, die Augen der Menschen können mich nur in dieser Hählichkeit erblicken, aber damit du weißt wie ich in Bahrsheit aussehe, so schau in den Spiegel, der läßt sich nicht irre

machen, ber zeigt bir mein Bilb, wie es in Bahrheit ift.' Gie aab ihm ben Spiegel in die Sand und er fab barin bas Abbild ber schönsten Jungfrau, die auf ber Welt mar, und fah wie ihr por Traurigkeit die Thranen über die Bangen rollten. Da fprach er 'wie kannst bu erlöft werden ? ich scheue keine Gefahr.' fprach 'wer die erhftallne Rugel erlangt und halt fie bem Bauberer por, ber bricht bamit feine Macht, und ich tehre in meine wahre Geftalt gurud. Ach,' feste fie bingu, 'schon fo mancher ift barum in feinen Tod gegangen, und bu junges Blut, bu jammerft mich wenn bu dich in die großen Gefährlichkeiten begibft.' 'Dich kann nichts abhalten' fprach er, 'aber fage mir was ich thun muß.' Du follst alles miffen,' sprach die Konigstochter, 'wenn du ben Berg auf dem das Schloß fteht, hinabgehft, fo wird unten an ei= ner Quelle, ein wilder Muerochs fteben, mit dem mußt bu fam= pfen. Und wenn es bir gludt ihn ju tobten, so wird fich aus ihm ein feuriger Bogel erheben, ber tragt in feinem Leib ein glühendes Ei und in dem Gi ftect als Dotter die Arpftallkugel. Er läßt aber bas Ei nicht fallen, bis er baju gebrängt wird, fällt es aber auf die Erbe, fo gundet es und verbrennt alles in feiner Rabe, und bas Gis felbft gerschmilgt und mit ihm die Erpftallne Rugel, und alle beine Dube ift vergeblich gewefen.'

Der Jüngling stieg hinab zu ber Quelle, wo ber Auerochse schnaubte und ihn anbrulte. Rach langem Kampf stieß er ihm sein Schwert in den Leib und er fank nieder. Augenblicklich erhob sich aus ihm der Feuervogel und wollte fort fliegen, aber der Abeler, der Bruder des Jünglings, der zwischen den Wolken baher

zog, stürzte auf ihn herab, jagte ihn nach bem Meer hin und stieß ihn mit seinem Schnabel an, so daß er in der Bedrängnis das Ei sallen ließ. Es siel aber nicht in das Meer, sondern auf eine Fischerhütte, die am User stand, und die sieng gleich an zu rauchen und wollte in Flammen ausgehen. Da erhoben sich im Meer haushohe Wellen, strömten über die Hütte und bezwangen das Feuer. Der andere Bruder, der Wallsich, war heran geschwommen und hatte das Wasser in die Höhe getrieben. Als der Brand gelöscht war, suchte der Jüngling nach dem Ei und kand es glücklicher Weise: es war noch nicht geschwolzen, aber die Schaale war von der plöglichen Abkühlung durch das katte Wasser zerbröckelt und er konnte die Arpstallkugel unversehrt heraus nehmen.

Als der Aungling zu dem Zauberer gieng und sie ihm vorhielt, so sagte er 'meine Macht ist zerstört und du bist von nun an der König vom Schloß der goldenen Sonne. Auch deinen Brüdern kannst du die menschliche Gestalt damit zurück geben.' Da eilte der Jüngling zu der Königstochter, und als er in ihr Zimmer trat, so stand sie da in vollem Glanz ihrer Schönheit, und beide wechselten voll Freude ihre Ainge mit einander.

# Jungfrau Maleen.

🕏 mar einmal ein König, ber hatte einen Sohn, der warb um bie Tochter eines mächtigen Ronigs, bie hieß Jungfrau Maleen und mar munberschon. Sie marb ihm verfagt, weil ihr Bater fie einem andern geben wollte. Da fich aber beibe von Bergen liebten. fo wollten fie nicht von einander laffen, und die Jungfrau Maleen fprach zu ihrem Bater 'ich tann und will teinen andern zu meinem Gemahl nehmen.' Da gerieth ber Bater in Born und ließ einen finstern Thurn bauen, in ben tein Strabl von Sonne ober Mond fiel. Und als er fertig mar, sprach er 'barin follst bu fieben Jahre lang fiben, bann will ich tommen und feben ob bein trotiger Sinn gebrochen ift'. Für die fieben Jahre ward Speife und Trant in ben Thurn getragen, bann ward fie und ihre Kammerjungfer bin= ein geführt und eingemauert, und also von himmel und Erde ge= fchieden. Da fagen fie in der Finfternis, wußten nicht wann Tag ober Nacht anbrach. Der Konigssohn gieng oft um ben Thurn herum und rief ihren Namen, aber tein Baut brang von außen burch die biden Mauern. Bas konnten fie anders thun als jam= mern und klagen? Indessen gieng die Zeit dahin und an der Ab= nahme von Speife und Trant mertten fie daß die fieben Jahre

ihrem Ende fich naherten. Gie bachten ber Mugenblid ihrer Erlöfung mare getommen, aber tein hammerfclag ließ fich boren und tein Stein wollte aus der Mauer: es fchien als ob ihr Bater fie vergeffen batte. 2018 fie nur noch für turge Beit Rahrung batten und einen jämmerlichen Tod poraus faben, ba fprach bie Jungfrau Maleen 'wir muffen bas lette versuchen und feben ob wir die Mauer burchbrechen.' Sie nahm bas Brotmeffer, grub und bohrte an dem Mörtel eines Steins, und wenn fie mud war, fo lofte fie bie Rammerjungfer ab. Nach langer Arbeit gelang es ihnen einen Stein beraus zu nehmen . bann einen zweiten und britten . und nach brei Tagen fiel der erfte Lichtstrahl in ihre Dunkelheit, und endlich mar bie Offnung fo groß baß fie binaus ichauen konnten. Der himmel war blau, und eine frische Luft wehte ihnen entgegen, aber wie traurig fah rings umher alles aus: bas Schloß ihres Baters lag in Trümmern, die Stadt und die Dorfer waren, fo weit man fehen konnte, verbrannt, die Felber weit und breit verheert: keine Menschenseele ließ fich erblicken. 208 bie Offnung in der Mauer fo groß mar, daß fie bindurch folupfen tonnten, fo fprang querft die Rammerjungfer berab und bann folgte die Jungfrau Maleen. Aber wo follten fie fich hinwenden? Die Reinde hatten bas gange Reich verwüstet, ben Ronig verjagt und alle Einwohner erfchlagen. Sie wanderten fort um ein anderes Land ju fuchen, aber fie fanden nirgend ein Obbach ober einen Menschen, ber ihnen einen Biffen Brot gab, und ihre Roth war fo groß baß fie ihren hunger an einem Brennnesselftrauch ftillen mußten. Als fie nach langer Banberung in ein anderes gand tamen, boten fie überall ihre Dienste

an, aber wo sie anklopften wurden sie abzewiesen, und niemand wollte sich ihrer erbarmen. Endlich gelangten sie in eine große Stadt und giengen nach dem königlichen hof. Aber auch da hieß man sie weiter geben, bis endlich der Roch sagte sie könnten in der Ruche bleiben und als Afchenputtel dienen.

Der Cobn des Ronigs, in deffen Reich fie fich befanden, mar aber gerade ber Berlobte ber Jungfrau Maleen gewefen. Der Bater hatte ihm eine andere Braut bestimmt, die ebenso buflich von Angeficht als bos von herzen mar. Die hochzeit mar festgefest und die Braut ichon angelangt, bei ihrer großen Säglichkeit aber ließ fie fich vor niemand feben und folog fich in ihre Rammer ein und die Jungfrau Maleen mußte ihr das Effen aus der Ruche bringen. 218 ber Tag beran tam, wo die Braut mit bem Brautigam in die Rirche geben follte, fo fcamte fie fich ihrer Baglich= teit und fürchtete wenn fie fich auf ber Strafe zeigte, murbe fie pon ben Leuten verspottet und ausgelacht. Da fprach fie jur Jungfrau Maleen 'bir fteht ein großes Glud bevor, ich habe mir ben Ruß vertreten und tann nicht gut über bie Strafe geben: bu follft meine Brautkleider anziehen und meine Stelle einnehmen: eine gro-Bere Ehre tann bir nicht ju Theil werben.' Die Jungfrau Maleen aber folug es aus und fagte 'ich verlange teine Ehre, bie mir nicht gebührt.' Es war auch vergeblich bag fie ihr Gold anbot. Enblich fprach fie zornig wenn bu mir nicht gehorchft, fo toftet es bich bein Leben: ich brauche nur ein Wort ju fagen, fo wird bir ber Ropf vor die Fuße gelegt. Da mußte fie gehorchen und die prächtigen Rleiber ber Braut fammt ihrem Schmud anlegen. 2018

Lί

11.

sie in den königlichen Saal eintrat, erstaunten alle über ihre große Schönheit und der König sagte zu seinem Sohn 'das ist die Braut, die ich dir ausgewählt habe und die du zur Kirche führen soust.' Der Bräutigam erstaunte und dachte 'sie gleicht meiner Jungfrau Maleen, und ich würde glauben sie ware es selbst, aber die sicht schon lange im Shurn gesangen oder ist todt.' Er nahm sie an der hand und führte sie zur Kirche. Un dem Wege stand ein Brennesselbusch, da sprach sie

Brennettelbusch, Brennettelbusch so Mene, wat steist du hier allene? it hef be Tht geweten da hef it bh ungesaden ungebraden eten.'

'Bas fprichft du da?' fragte ber Königssohn. 'Richts,' antwortete fie, 'ich bachte nur an die Zungfrau Maleen.' Er verwunderte fich daß sie von ihr wußte, schwieg aber still. 2016 fie an den Steg vor dem Kirchhof tamen, sprach sie

'Rartftegels, brit nich, 'Bun be rechte Brut nich.'

Bas fprichft du da ?' fragte ber Königssohn? "Richts,' antwortete fie, 'ich bachte nur an die Jungfrau Maleen." 'Kennst du die Jungfrau Maleen?' 'Arin,' antwortete sie, 'wie sollte ich sie tennen, ich habe nur von ihr gehört.' Als sie an die Kirchthure bammen, sprach sie abermals

Rartenbar, brit nich, bun be rechte Brut nich.

Bas sprichst du da?' fragte er. 'Ach,' antwortete sie, 'ich habe nur an die Jungfrau Maleen gedacht.' Da zog er ein kostdares Geschmeide hervor, legte es ihr an den Hals und hakte die Rettenzinge in einander. Darauf traten sie in die Rirche, und der Priefter legte vor dem Altar ihre Hände in einander und vermählte sie. Er sührte sie zurück, aber sie sprach auf dem ganzen Weg kein Wort. Als sie wieder in dem königlichen Schloß angelangt waren, eilte sie in die Rammer der Braut, legte die prächtigen Reider und den Schmuck ab, zog shren grauen Kittel an und behielt nur das Geschmeide um den Hals, das sie von dem Bräutigam empfangen hatte.

Als die Racht heran kam und die Braut in das Zimmer des Königssohns sollte geführt werden, so ließ sie den Schleier über ihr Gesicht fallen, damit er den Betrug nicht merken sollte. Sodald alle Leute sortgegangen waren, sprach er zu ihr 'was hast du doch zu dem Brennesselbusch gesagt, der an dem Weg stand?' 'Ju welchem Brennesselbusch?' fragte sie, 'ich spreche mit keinem Brennesselbusch.' 'Wenn du es nicht gethan hast, so dist du die rechte Braut nicht' sagte er. Da half sie sich und sprach

'mut heruet na myne Maegt, be my myn Gebanten braegt.'

Sie gieng hinaus und fuhr bie Jungfrau Maleen an, Dirne, was hast bu zu bem Brenneffelbusch gefagt?' 'Ich fagte nichts als

Brennettelbufch, Brennettelbufch fo tlene, wat steist du hier allene? It hef de Tht geweten, da hef it by ungefaben ungebraben eten.'

Die Braut lief in die Kammer zuruck und sagte fett weiß ich was ich zu bem Brennesselbusch gesprochen habe, und wiederholte die Worte, die sie eben gehört hatte. 'Aber was sagtest du zu dem Kirchensteg, als wir darüber giengen?' fragte der Königssohn. 'Zu dem Kirchensteg?' antwortete sie, 'ich spreche mit keinem Kirchensteg.' 'Dann bist du auch die rechte Braut nicht.' Sie sagte wiederum

'mut herut na myne Maegt, be my myn Gebanten braegt.'

Lief hinaus und fuhr bie Jungfrau Mateen an, 'Dirne, was haft bu zu bem Kirchfteg gesagt?' 'Ich fagte nichts als

Rartflegels, brit nich, bun be rechte Brut nich.

"Das koftet dich dein Leben' rief die Braut, eilte aber in die Kammer und fagte 'jest weiß ich was ich zu dem Kirchsteg gesprochen habe und wiederholte die Worte. 'Aber was sagtest du zu der Kirchenthur?' 'Jur Kirchenthur?' antwortete sie, 'ich spreche mit keiner Kirchenthur.' 'Dann bist du auch die rechte Braut nicht.' Sie gieng hinaus, suhr die Jungfrau Maleen an 'Dirne, was hast du zu der Kirchenthur gesagt?' 'Ich sagte nichts als

Rarkenbar, brit nich, bun be rechte Brut nich.

'Das bricht bir ben hals' rief die Braut und gerieth in ben groß= ten Born, eilte aber jurud in die Rammer und fagte 'jest weiß ich was ich zu der Rirchenthur gesprochen habe', und wiederholte bie Worte. 'Aber, wo haft bu bas Gefchmeibe, bas ich bir an ber Rirchenthure gab ?' 'Bas für ein Gefchmeibe.' antwortete fie. 'bu haft mir tein Gefchmeibe gegeben'. 'Ich babe es bir felbst um ben hals gelegt und felbst eingehatt: wenn bu bas nicht weißt, so bift bu bie rechte Braut nicht.' Er jog ihr ben Schleier vom Ge= ficht, und als er ihre grundlofe Saglichkeit erblickte, fprang er er= fcbroden zurud und sprach 'wie tommit du bierber ? wer bift bu?' 'Ich bin beine verlobte Braut, aber weil ich fürchtete die Leute würden mich verspotten, wenn fie mich draußen erblickten, fo habe ich dem Afchenputtel befohlen meine Rleider anzuziehen und ftatt meiner jur Rirche ju geben.' 'Bo ift bas Mabchen' fagte er, 'ich will es feben, geh und bol es bierber.' Sie gieng hinaus und fagte den Dienern das Afchenputtel fei eine Betrugerin, fie follten es in den hof binab führen und ihm den Ropf abschlagen. Die Diener padten es und wollten es fortidleppen, aber es fchrie fo laut um hilfe, daß ber Ronigefohn feine Stimme vernahm, aus feinem Bimmer herbei eilte und den Befehl gab das Madchen augenblicklich loszulaffen. Es wurden Lichter herbei geholt und ba bemertte er an ihrem Sals ben Golbidmud ben er ihm bor ber Rirchenthur gegeben hatte. 'Du bift die rechte Braut' fagte er, 'bie mit mir jur Kirche gegangen ift: tomm mit mir in meine

Kammer.' Als sie beibe allein waren, sprach er 'du hast auf dem Kirchgang die Jungfrau Maleen genannt, die meine verlobte Braut war: wenn ich 'dächte es wäre möglich, so müßte ich glauben sie stände vor mir: du gleichst ihr in allem.' Sie antwortete 'ich din die Jungfrau Maleen, die um dich sieden Jahre in der Finsterniß gesangen gesessen, hunger und Durst gelitten und so lange in Roth und Armuth gelebt hat: aber heute bescheint mich die Sonne wiesder. Ich din dir in der Kirche angetraut und bin deine rechtmässige Gemahlin.' Da küßten sie einander und waren glücklich sir ihr Lebtag. Der salschen Braut ward zur Bergettung der Kopsabessen.

Der Thurn, in welchem bie Jungfrau Maleen geseffen hatte, ftand noch lange Beit, und wenn bie Kinder vorüber giengen, so sangen sie

'fling klang kloria, wer fitt in biffen Shoria? Dar fitt en Königsbochter in, die kan it nich to feen krygn. De Muer de will nich braken, De Steen de will nich flechen. Sanschen mit de bunte Sak, kumm unn folg mp achterna.'

## Der Stiefel von Buffelleber.

Ein Solbat. ber fich vor nichts fürchtet, kummert fich auch um nichts. Go einer hatte feinen Abichieb erhalten, und ba er nichts gelernt hatte und nichts verdienen konnte, fo jog er umber und bat gute Leute um ein Mmofen. Muf feinen Schultern bieng ein alter Wettermantel, und ein paar Reiterfliefeln von Buffelleber ma= ren ihm auch noch geblieben. Eines Tages gieng er, ohne auf Weg und Steg zu achten, immer ins Feld binein und gelangte endlich in einen Balb. Er mußte nicht wo er war, fab aber auf einem abgehauenen Baumftamm einen Mann fiten', ber gut gefleibet war und einen grunen Jagerrod trug. Der Golbat reichte ihm die Sand, ließ fich neben ibm auf bas Gras nieber und ftrecte feine Beine aus. '3ch febe bu baft feine Stiefel an, die glangend gewichft find' fagte er ju bem Jager, 'wenn bu aber berum gieben mußteft wie ich, so wurden fie nicht lange halten. Schau die meinigen an, die find bon Buffelleder und haben icon lange gebient, geben aber burch bick und bunn.' Rach einer Weile ftanb ber Solbat auf und fprach 'ich tann nicht langer bleiben, ber hunger treibt mich fort. Aber , Bruber Bicheftiefel , wohinaus geht ber Beg ?' 'Ich weiß es felber nicht' antwortete ber Jager, 'ich babe

mich in bem Balbe verirrt.' 'So geht birs ja, wie mir' fprach ber Golbat, 'gleich und gleich gefellt fich gern, wir wollen bei ein= anber bleiben und ben Beg fuchen.' Der Jager lächelte ein we= nig, und fie giengen zusammen fort immer weiter, bis die Nacht einbrach. 'Wir tommen aus bem Balb nicht beraus' fprach ber Solbat, 'aber ich febe bort in ber Kerne ein Licht fcimmern, ba wirds etwas zu effen geben. Gie fanden ein Steinhaus, tlopf= ten an die Thure und ein altes Weib öffnete. Wir fuchen ein Rachtquartier' fprach ber Golbat , 'und etwas Unterfutter für ben Magen, benn ber meinige ift fo leer wie ber Gelbbeutel.' 'Sier konnt ihr nicht bleiben,' antwortete bie Mte, 'bas ift ein Rauberhaus, und ihr thut am klügsten daß ihr euch fortmacht, bevor fie beim tommen, benn finden fie euch, fo feid ihr verloren.' 'Es wird fo fclimm nicht fein,' antwortete der Golbat, 'ich habe feit zwei Tagen keinen Biffen genoffen, und es ift mir einerlei ob ich bier umtomme ober im Balb vor hunger fterbe. 3ch gebe berein.' Der Jager wollte nicht folgen, aber ber Golbat jog ibn am Ermel mit fich: 'tomm, Bruberherg, es wird nicht gleich an ben Rragen geben.' Die Alte hatte Mitleiben und fagte 'triecht binter ben Ofen, wenn fie etwas übrig laffen und eingeschlafen find, fo will ichs euch zusteden.' Raum fagen fie in ber Ede, fo tamen zwölf Rauber berein gefturmt, festen fich an ben Tifch, ber fcon gebeckt war, und forberten mit Ungeftum bas Effen. Die Alte trug einen großen Braten herein und die Rauber ließen fichs mobl fcmeden. 2018 ber Geruch von ber Speife bem Golbaten in bie Rafe stieg, sagte er zum Jäger 'ich halts nicht länger aus, ich fete

mich an ben Tisch und effe mit.' 'Du bringft uns ums Leben' fprach ber Jager und hielt ihn am Arm. Aber ber Golbat fieng an laut zu buften. 208 bie Räuber bas borten, marfen fie Deffer und Gabel bin, fprangen auf und entbedten die beiben binter bem Dfen. 'Aba, ibr herrn,' riefen fie, 'fist ihr in ber Ede? mas wollt ihr bier? feib ihr als Rundschafter ausgeschickt? wartet, ihr follt an einem burren Aft bas Kliegen lernen.' 'Mur manierlich' fprach der Golbat, mich bungert, gebt mir zu effen, bernach konnt ihr mit mir machen was ihr wollt.' Die Räuber flutten und ber Anführer fprach 'ich febe bu fürchtest bich nicht, aut, Effen follst bu haben, aber hernach mußt bu fterben.' Das wird fich finden' fagte ber Golbat, sette fich an ben Tisch und fieng an tapfer in ben Braten einzuhauen. Bruber Bichsftiefel, tomm und if,' rief er bem Jager zu, 'bu wirst hungrig fein, so gut als ich, und ei= nen beffern Braten tannft bu ju Saus nicht haben;' aber ber Jäger wollte nicht effen. Die Rauber faben bem Golbaten mit Erstaunen zu und fagten ber Rerl macht feine Umftanbe.' Bernach fprach er bas Effen mare ichon gut, nun ichafft auch einen guten Trunt berbei.' Der Anführer mar in ber Laune fic bas auch noch gefallen ju laffen und rief ber Alten ju 'hol eine Flafche aus bem Reller und zwar von bem beften.' Der Golbat jog ben Propfen heraus bag es knallte, gieng mit ber Mafche ju bem Jager und fprach 'gib acht, Bruber, bu follft bein blaues Bunber feben : jest will ich eine Gefundheit auf die gange Sippichaft ausbringen.' Dann schwentte er die Rlasche über ben Ropfen der Räuber, rief "ibr follt alle leben, aber das Maul auf und die rechte Sand in der Bobe'

und that einen berghaften Bug. Raum maren die Worte beraus, fo fagen fie alle bewegungelos als waren fie von Stein, hatten bas Maul offen und ftrecten den rechten Urm in die Bobe. Der 38= ger fprach ju bem Golbaten 'ich febe bu tannft noch andere Runft= ftude, aber nun tomm und lag und beim geben.' 'Dho , Bruberberg, das mare ju frub abmariciert, wir haben den Reind gefchla= gen und wollen erft Beute machen. Die figen ba fest und sperren das Maul vor Bermunderung auf: fie durfen fich aber nicht rub= ren bis ich es erlaube. Komm if und trint.' Die Alte mußte noch eine Rlafche von bem beften bolen, und ber Solbat ftand nicht eber auf als bis er wieber für brei Sage gegeffen hatte. Endlich als ber Lag tam, fagte er 'nun ift Beit daß wir das Bett abbrechen, und damit wir einen turgen Marich baben, fo foll die Alte uns den nachsten Beg nach ber Stadt zeigen.' Mis fie bort angelangt waren, gieng er zu feinen alten Rameraben und fprach 'ich habe braußen im Balb ein Rest voll Galgenvögel aufgefunden, tommt mit, wir wollen es ausheben. Der Golbat führte fie an und fprach zu bem Jager 'bu mußt wieder mit jurud und jufeben wie sie flattern, wenn wir sie an den Rugen paden.' Er ftellte bie Mannschaft rings um die Rauber berum, bann nahm er bie Rlasche, trant einen Schluck, schwenkte fie über ihnen ber und rief 'ihr follt alle leben!' Augenblicklich hatten fie ihre Bewegung wieber, aber fie wurden nieber geworfen und an Banden und Außen mit Striden gebunden. Dann wurden fie wie Gade auf einen Bagen geworfen und ber Golbat fagte fahrt fie nur gleich bor bas Gefängnis.' Der Jäger aber nahm einen von ber Mannschaft bei Seite und gab ihm noch eine Bestellung mit.

'Bruberwichsftifel,' fprach ber Golbat, 'wir haben ben Feinb . gludlich überrumpelt und uns mohl genährt, jest wollen wir als Rachaligler in aller Rube hinter ber marschieren.' Mis fie fich ber Stadt naberten, fo fab ber Golbat, bag eine Menge Menfchen aus bem Stadtthor fich brangte bie lautes Freudengefchrei erhuben und grune Zweige in ber Luft fcwangen. Dann fab er bag bie gange Leibmache heran gezogen tam. 'Bas foll bas beißen ?' fprach er gang verwundert ju bem Jager 'Beift du nicht' antwortete er, 'bag ber Ronig lange Zeit aus feinem Reich entfernt war, beute kehrt er jurud und ba geben ihm alle entgeben.' 'Aber mo ift ber Ronig' fprach ber Golbat, 'ich febe ibn nicht'. Sier ift er,' antwortete ber Jager, 'ich bin ber Konig und habe meine Ankunft melben laffen.' Dann öffnete er feinen Jagerrod, bag man bie toniglichen Kleiber feben konnte. Der Golbat erfchrack, fiel auf die Knie und bat ihn um Bergebung daß er ihn in der Unwissenheit wie feines Gleichen behandelt und ihn mit foldem Ramen angere= bet habe. Der Ronig aber reichte ihm bie Sand und fprach 'bu bift ein braver Golbat und haft mir bas Beben gerettet. Du follft teine Roth mehr leiben, ich will icon für bich forgen. Und wenn bu einmal ein Stud guten Braten effen willft, fo gut als in bem Rauberhaus, fo tomm nur in die konigliche Ruche. Aber wenn bu eine Gefundheit ausbringen willft, follst du erst bei mir die Er= laubnis holen.'

## Der goldene Schlüssel.

Dur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, mußte ein armer Junge hinausgeben und Solz auf einem Schlitten holen. Bie er es nun zusammengesucht und aufgelaben hatte, wollte er, weil er fo erfroren mar, noch nicht nach Saus geben, fonbern erft Feuer anmachen und fich ein bischen warmen. Da fcarrte er ben Schnee weg, und wie er fo ben Erbboben aufraumte, fand er einen fleinen golbenen Schluffel. Run glaubte er mo ber Schluffel mare, mußte auch bas Schloß bagu fein, grub in ber Etbe und fand ein eifernes Raftchen. 'Benn ber Schluffel nur pagt!' bachte er, 'es find gewiß toftbare Sachen in bem Raftchen.' Er fuchte, aber es war tein Schluffelloch ba, enblich entbedte er eins, aber fo Klein daß man es taum feben tonnte, Er probierte und ber Schluffel paste gludlich. Da drebte er einmal herum, und nun muffen wir warten bis er vollends aufgeschlossen und ben Deckel aufgemacht hat, bann werben wir erfahren mas für wunderbare Sachen in dem Raftchen lagen.

# Rinberlegenben.



# Der heilige Joseph im Balbe.

Se war einmal eine Mutter, die hatte brei Söchter, davon war Die altefte unartig und bos, die zweite fcon viel beffer, obgleich fie auch ihre Kehler! batte, die jungfte aber war ein frommes gutes Rind. Die Mutter war aber fo munberlich, bag fie gerabe die altefte Dochter am liebsten batte und die flingste nicht leiben konnte. Daber fcidte fie dus arme Madden oft hinaus in einen großen Balb, um es fich bom Gals ju ichaffen . benn fie bachte es wurde fich perieren und nimmermehr wieber fommen. Aber ber Schubengel, den jedes fromme Rind bat, verfleß es nicht, sondern brachte es immer Wieber auf ben rechten Beg. Ginmal indeffen that bas Schutenglein als wenn es nicht bei ber Sand mare, und bas Rind konnte fich nicht wieder aus bem Balbe berausfinden. Es gieng immer fort bis es Abend wurde, da fah es in der Ferne ein Licht= chen brennen, lief barauf ju und tam vor eine tleine Sutte. Ce flopfte an, bie Thure gieng auf, und es gelangte ju einer zweiten Thure, wo es wieder antlopfte. Gin alter Mann, der einen fcnee= weißen Bart batte und ehrwurdig ausfah, machte ihm auf, und bas war niemand anders als ber beilige Joseph. Er sprach gang freundlich 'tomm, liebes Rind, fete bich ans Feuer auf mein Stuhl=

den und warme bich, ich will bir flar Bafferden bolen, wenn bu Durft baft; ju effen aber bab ich bier im Balbe nichts für dich als ein paar Burgelder, die mußt du dir erft schaben und toden.' Da reichte ihm ber beil. Joseph bie Burgeln: bas Dab= den fdrappte fie fauberlich ab, bann bolte es ein Studden Pfanntuchen, und das Brot, das ihm feine Mutter mitgegeben hatte, und that alles zusammen in einem Reffelden beis Feuer, und tochte fich ein Mus. Als das fertig war, fprach ber beil. Joseph 'ich bin fo hungrig, gib mir etwas von beinem Effen.' Da mar bas Rind bereitwillig und gab ihm mehr als es für fich behielt , doch war Gottes Seegen babei, daß es fatt marb. 2018 fie num gegef= fen batten, fprach der beil. Joseph 'nun wollen wir zu Bett ge= ben : ich habe aber mur Gin Bett, lege du dich hinein, ich will mich ins Strob auf die Erbe legen.' 'Mein,' antwortete es, bleib bu nur in beinem Bett, für mich ift bas Strob weich genug. Der beil. Joseph aber nahm das Kind auf den Arm und trug es ins Bettchen, ba that es fein Gebet und folief ein. Mm andern Morgen, als es aufwachte, wollte es bem beil. Joseph guten Morgen fagen, aber es fab ibn nicht. Da ftand es auf und fucte ihn, tonnte ihn aber in teiner Gde finden: endlich gewahrte es binter der Thur einen Sad mit Geld, fo fcwer, als es ibn nur tragen tonnte, barauf ftand gefdrieben bas ware für bas Rind, bas beute Racht bier gefchlafen hatte. Da nahm es ben Sad umb fprang damit fort und tam auch gludlich ju feiner Mutter, und weil es ihr alle das Geld schenkte, so konnte fie nicht anders, fie mußte mit ibm jufrieben fein.

Um folgenden Tag betam bas zweite Rind auch Luft in ben Bald zu geben. Die Mutter gab ibm ein viel größer Stud Pfanntuchen und Brot mit. Es ergieng ihm nun gerade wie dem erften Rinde. Abend tam es in bas Buttchen bes beil. Joseph, ber ihm Burgeln ju einem Dus reichte. Als bas fertig mar, fprach er gleichfalls zu ihm 'ich bin fo hungerig, gib mir etwas von beinem Effen.' Da antwortete bas Rind 'if als mit.' Als ihm banach ber beil. Jofeph fein Bett anbot und fich aufs Stroh legen wollte, antwortete es 'nein, leg bich als mit ins Bett, wir haben ja beibe wohl Plat barin.' Der beil. Joseph nahm es auf ben Urm, legte es ins Bettden und legte fich ins Strob. Morgens, als bas Rind aufwachte und ben beil. Joseph suchte, mar er verschwunden, aber binter der Thure fand es ein Sachen mit Gelb. bas mar bande= lang, und barauf ftand geschrieben es ware für bas Rind, bas beute Racht bier geschlafen batte. Da nahm es bas Gadchen und lief bamit beim, und brachte es seiner Mutter, doch behielt es beim= lich ein paar Stude für fich.

Run war die alteste Tochter neugierig geworden und wollte den folgenden Morgen auch binaus in den Bald. Die Mutter gab ihr Pfanntuchen mit, fo viel fie wollte, Brot und auch Rafe bagu. Abends fand fie ben beil. Joseph in feinem Butten gerabe fo, wie ibn die zwei andern gefunden hatten. Mis das Dus fertig mar und der beil. Joseph sprach 'ich bin fo bungerig, gib mir etwas von beinem Effen,' antwortete bas Madden 'warte, bis ich fatt bin, mas ich bann überig laffe, bas follft bu haben. Es af aber beinah alles auf und ber beil. Joseph mußte bas Schuffelden aus-II.

Mm

fcrappen. Der gute Alte bot ihm hernach fein Bett an und wollte auf bem Stroh liegen, das nahm es ohne Widerrebe an, legte fich in bas Bettden und ließ bem Greis bas barte Strob. Um an= bern Morgen, wie es aufwachte, war ber beil. Joseph nicht gut finden, doch barüber machte es fich teine Sorgen: es fucte hinter ber Thure nach einem Gelbfack. Es tam ihm vor als lage etwas auf der Erbe, boch weil es nicht recht unterscheiden konnte, was es war, budte es fich und ftieß mit feiner Rafe baran. Aber es blieb an der Rafe bangen, und wie es sich aufrichtete, fab es ju feinem Schrecken, bag es noch eine zweite Rafe mar. bie an der feinen festbieng. Da bub es an ju foreien und ju beulen, aber das half nichts, es mußte immer auf feine Rafe feben. wie die so weit hinauskand. Da lief es in einem Geschrei fort. bis es bem beil. Joseph begegnete, bem fiel es ju Filfen und bat fo lange, bis er aus Mitleid ihm die Rafe wieder abnahm und noch zwei Pfennige fchenkte. Alls es babeim ankam, fand bor ber Thure feine Mutter und fragte 'was haft du gefchenet triegt ?' Da log es und antwortete 'einen großen Gad voll Gelbs, aber ich habe ihn unterwegs verloren.' 'Berloren!' rief die Mutter, 'o ben wollen wir icon wieder finden,' nahm es bei ber Sand und wollte mit ihm fuchen. Buerft fieng es an ju weinen und wollte nicht mit geben, endlich aber gieng es mit, boch auf bem Bege tamen fo viele Eibechsen und Schlangen auf fie beibe los, daß fie fich nicht zu retten wußten; fie stachen auch endlich bas bofe Rind tobt, und die Mutter flachen fie in ben guß, weil fie es nicht beffer erzogen hatte.

# Die zwölf Apostel.

Se war dreifundert Jahre vor bes Herrn Chrifti Geburt, da lebte eine Mutter, die hatte gwölf Gobne, mar aber fo arm und burftig, daß fie nicht wußte womit fie ihnen länger das Leben erhalten follte. Sie betete täglich ju Gott, er mochte boch geben bag alle ihre Sobne mit bem verheißenen Seiland auf Erben gufammen maren Alls nun ihre Roth immer größer warb, schickte fie einen nach bem andern in die Welt, um fich ihr Brot zu fuchen. Der altefte bieß Petrus, ber gieng aus, und war icon weit gegangen, eine gange Tagreise, da gerieth er in einen großen Balb. Er suchte einen Musweg, tonnte aber teinen finden und verirrte fich immer tiefer; babei empfand er fo großen hunger, bag er fich taum aufrecht er= balten konnte. Endlich mard er fo fcmach, bag er liegen bleiben mußte und glaubte bem Tobe nabe ju fein. Da ftanb auf einmal neben ihm ein kleiner Knabe, der glanzte und war fo ichon und freundlich wie ein Engel. Das Rind folug feine Bandchen gufam= men, daß es auffchauen und es anblicken mußte. Da sprach es 'warum figeft du ba fo betrübt?' 'Ach,' antwortete Petrus, 'ich gebe umber in ber Welt und fuche mein Brot, damit ich noch ben verheißenen lieben Beiland febe; bas ift mein größter Bunfch.'

Das Kind sprach 'tomm mit, so soll dein Wunsch erfüllt werben.' Es nahm den armen Petrus an der Hand und sührte ihn zwischen Felsen zu einer großen Höhle. Wie sie sie hineinkamen, so bliste alles von Gold Silber und Krystall, und in der Mitte standen zwölf Wiegen neben einander. Da sprach das Englein 'lege dich in die erste und schlaf ein wenig, ich will dich wiegen.' Das that Petrus, und das Englein sang ihm und wiegte ihn so lange dis er eingesschlafen war. Und wie er schlief, kam der zweite Bruder, den auch sein Schlaf gewiegt, und so kamen die andern nach der Reihe, dis alle zwölse da lagen in den goldenen Wiegen und schliefen. Sie schliefen aber dreihundert Jahre, dis in der Nacht, worin der Weltheiland geboren ward. Da erwachten sie und waren mit ihm auf Erden und wurden die zwöls Apostel genannt.

#### Die Rose.

Et was mal eine arme Frugge, be habbe twei Kinner; bat jungeste moste olle Dage in en Walb gohn un langen (holen) Helen was awerst nu mal ganz wiet soken geit, kam so en klein Kind, bat was awerst ganz wacker, to em und holp (half) slietig Holt lesen un brog et auch bis sür dat Hus; dann was et awerst, eh en Augensschlägsken (Augenblick) vergient, verswunnen. Dat Kind vertelbe et siner Moder, de wul et awerst nig glöven. Up et lest brochte et en Rause (Rose) mit un vertelbe dat schone Kind hädde em beise Rause gieven un hädde em sägt wenn de Rause upblöhet wär, dann wull et wier kummen. De Moder stellbe dei Rause in't Water. Einen Morgen kam dat Kind gar nig ut dem Bedde, de Moder gink to dem Bedde hen un sund dat Kind daude (todt); et lag awerst ganz anmotik. Un de Rause was den sulsstigen Morgen upblöhet.

## Armuth und Demuth führen zum Himmel.

Ss war einmal ein Königssohn, der gieng hinaus in das Feld und war nachbenklich und traurig. Er fab ben himmel an, ber war fo fcon rein und blau, da feufzte er und fprach 'wie wohl muß einem erft ba oben im himmel fein!' Da erblickte er einen armen greifen Mann, ber bes Weges daber tam, rebete ibn an und fragte 'wie kann ich wohl in den himmel kommen ?' Der Mann antwortete 'burch Armuth und Demuth. Beg an meine gerriffenen Rleiber, mandere fieben Sahre in ber Belt und lerne ihr Glend tennen: nimm tein Gelb, sondern wenn bu bungerft, bitt mitleibige Bergen um ein Studden Brot, fo wirft bu bich bem himmel nähern.' Da jog der Königssohn feinen prächtigen Rock aus und bieng dafür das Bettlergewand um, gieng binaus in die weite Weld und bulbete groß Elend. Er nahm nichts als ein wenig Effen, fprach nichts, fondern betete zu dem Berrn daß er ibn ein= mal in seinen himmel aufnehmen wollte. Ms die sieben Sabre herum waren, ba tam er wieber an feines Baters Schloß, aber niemand erkannte ihn. Er fprach zu ben Dienern 'geht und fagt meinen Eltern daß ich wiedergekommen bin.' Aber die Diener glaubten es nicht, lachten und ließen ihn fteben. Da fprach er 'geht

und fagts meinen Brubern, baß fie berab tommen, ich mochte fie fo gerne wieder feben.' Gie wollten auch nicht, bis endlich einer von ihnen hingieng und es ben Konigekindern fagte, aber diefe glaubten es nicht und bekummerten fich nicht barum. Da fchrieb er einen Brief an feine Mutter, und befchrieb ihr barin all fein Elend, aber er fagte nicht bag er ihr Sohn mare. Da ließ ihm die Königin aus Mitleid einen Plat unter ber Treppe anweisen und ibm täglich burch zwei Diener Effen bringen. Aber ber eine war bos und fprach 'was foll dem Bettler bas gute Effen!' be= hielts für fich ober gabs ben Sunben und brachte bem Schwachen, Abgezehrten nur Baffer; boch ber andere mar ehrlich und brachte ihm was er für ihn bekam. Es war wenig, boch konnte er bavon eine Beit lang leben; babei mar er gang gebulbig, bis er immer schwächer ward. Ms aber seine Krankheit junahm, ba begehrte er bas beil. Abendmahl zu empfangen. Wie es nun unter ber halben Meffe ift, fangen von felbft alle Gloden in ber Stadt und in ber Gegend an ju lauten. Der Geiftliche geht nach ber Deffe ju bem armen Mann unter ber Treppe, fo liegt er ba tobt, in ber einen Sand eine Rofe, in der andern eine Lilie, und neben ihm ein Papier, barauf ftebt feine Gefchichte aufgefdrieben.

Als er begraben war, wuchs auf ber einen Seite bes Grabs eine Rofe, auf der andern eine Lilie heraus.

# Gottes Speise.

Se maren einmal zwei Schwestern, die eine hatte feine Rinder und war reich, die andere hatte fünf Kinder und war eine Wittme und mar fo arm, daß fie nicht mehr Brot genug hatte, fich und ihre Rinder zu fättigen. Da gieng fie in der Roth zu ihrer Schwe= fter, und fprach 'meine Rinder leiden mit mir den größten Sunger, bu bift reich, gib mir einen Biffen Brot.' Die fteinreiche mar auch fleinhart, fprach 'ich habe felbft nichts in meinem Saufe' und wies bie Urme mit bofen Worten fort. Rach einiger Beit tam ber Mann ber reichen Schwester beim, und wollte fich ein Stud Brot fonei= ben, wie er aber ben erften Schnitt in den Laib that. floß das rothe Blut heraus. Als die Frau das fah, erschrack fie und ergablte ihm mas gefchehen mar. Er eilte bin und wollte helfen, wie er aber in die Stube der Bittme trat, fo fand er fie betend; die beiden jungften Rinder hatte fie auf den Urmen, die drei alteften lagen da und waren gestorben. Er bot ihr Speife an, aber fie antwortete 'nach irbifder Speife verlangen wir nicht mehr; brei hat Gott schon gefättigt, unser Aleben wird er auch erhören.' Raum hatte fie diese Worte ausgesprochen, fo thaten die beiben Rleinen ihren letten Athemzug, und barauf brach ihr auch bas Berg und fie fant tobt nieber.

## Die drei grünen 3meige.

Es war einmal ein Einfiedler, ber lebte in einem Balb an bem Rufe eines Berges und brachte feine Beit in Gebet und guten Werten ju, und jeden Abend trug er noch jur Ehre Gottes ein paar Gimer Baffer den Berg binauf. Manches Thier wurde damit . getränkt und manche Pflanze bamit erquickt, benn auf ben Unboben weht beständig ein harter Wind, ber bie Luft und die Erbe austrocknet, und die wilben Bogel, die por ben Menschen scheuen, treißen bann boch und fuchen mit ihren icharfen Augen nach einem Erunt. Und weil der Ginfiedler fo fromm war, fo gieng ein Engel Gottes, feinen Mugen fichtbar, mit ihm binauf, gablte feine Schritte und brachte ihm, wenn die Arbeit vollendet mar, fein Effen, fo wie jener Prophet auf Gottes Geheiß von den Raben gespeiset ward. 208 ber Ginfiedler in feiner Frommigkeit ichon ju einem hohen Alter gekommen war, da trug es fich ju, daß er einmal von weitem fab wie man einen armen Gunder jum Galgen führte. Er fprach fo por fich bin 'jest widerfahrt diefem fein Recht.' Abends, als er bas Baffer ben Berg hinauftrug, erschien ber Engel nicht, der ihn fonst begleitete und brachte ihm auch nicht feine Speife. Da erfchrack er, prufte fein Berg und bedachte womit er wohl konnte gefündigt haben, weil Gott also gurne, aber er wußte es nicht. Da af und trant er nicht, marf fich nieber auf die Erbe und betete Tag und Nacht. Und als er einmal in bem Balbe fo recht bitterlich weinte, hörte er ein Böglein, bas fang fo fcon und berrlich, da ward er noch betrübter und fprach 'wie fingst bu so frohlich! bir gurnt ber herr nicht: ach, wenn bu mir fagen könntest womit ich ihn beleidigt habe, bamit ich Buße thate, und mein Berg auch wieber froblich murbe!' Da fieng bas Boalein an au forechen und fagte 'bu haft unrecht gethan, weil bu einen armen Gunder verdammt haft, ber jum Galgen geführt wurde, barum gurnt bir ber herr; er allein halt Bericht. wenn du Bufe thun und beine Gunde bereuen willft, fo wird er .bir verzeihen.' Da ftand ber Engel neben ihm und hatte einen trodenen Aft in der Sand und fprach 'diesen trodenen Aft sollst bu fo lange tragen, bis brei grune 3weige aus ihm hervorfprießen, aber Nachts, wenn du fclafen willst, follst bu ihn unter bein Saupt legen. Dein Brot follft bu dir an den Thuren erbitten und in bemfelben Saufe nicht langer als eine Nacht verweilen. Das ift die Bufe, bie bir ber herr auflegt.'

Da nahm der Einfiedler das Stück holz und gieng in die Welt zurück, die er so lange nicht gesehen hatte. Er aß und trank nichts, als was man ihm an den Thüren reichte; manche Bitte aber ward nicht gehört, und manche Thüre blied ihm verschlossen, also daß er oft ganze Tage lang keinen Krumen Brot bekam. Einmal war er vom Morgen dis Abend von Thüre zu Thüre gesgangen, niemand hatte ihm etwas gegeben, niemand wollte ihn

bie Nacht beherbergen, ba gieng er hinaus in einen Bald, und fand endlich eine angebaute Boble, und eine alte Frau faß barin. Da fprach er 'gute Frau, behaltet mich diefe Racht in eurem Saufe.' Aber fie antwortete 'nein, ich barf nicht, wenn ich auch wollte. 3ch habe drei Gobne, bie find bos und wild, wenn fie bon ihrem Raubzug beim tommen und finden euch, fo wurden fie uns beibe umbringen.' Da fprach ber Ginfiebler 'lagt mich nur bleiben, sie werden euch und mir nichts thun,' und die Frau war mitleidig und ließ fich bewegen. Da legte fich der Mann unter bie Treppe und das Stud Solz unter feinen Ropf. Wie die Alte bas fab, fragte fie nach ber Urfache, ba erzählte er ihr bag er es jur Bufe mit fich herum trage und Nachts zu einem Riffen brauche. Er habe ben herrn beleibigt, benn als er einen armen Gunder auf dem Bang nach dem Bericht gesehen, habe er gesagt diesem widerfahre fein Recht. Da fieng die Frau an zu weinen und rief 'ach, wenn ber herr ein einziges Bort alfo bestraft, wie wird ce meinen Göhnen ergeben, wenn fie bor ibm im Bericht erfcheinen.'

Um Mitternacht kamen die Räuber heim, lärmten und tobten. Sie zündeten ein Feuer an, und als das die Göhle erleuchtete und sie einen Mann unter der Treppe liegen sahen, geriethen sie in Jorn und schrien ihre Mutter an, 'wer ist der Mann? haben wirs nicht verboten irgend jemand auszunehmen?' Da sprach die Mutter 'last ihn, es ist ein armer Sünder der seine Schuld büst.' Die Räuber fragten 'was hat er gethan?' 'Alter,' riesen sie, 'erzähl uns deine Sünden.' Der Alte erhob sich und sagte ihnen wie er mit einem einzigen Wort schon so gesündigt habe, daß

Gott ihm zürne, und er für diese Schuld jett buse. Den Räubern ward von seiner Erzählung das herz so gewaltig gerührt, daß sie über ihr bisheriges Leben erschraken, in sich giengen und mit herzlicher Reue ihre Buse begannen. Der Einsiedler, nachdem er die drei Sünder bekehrt hatte, legte sich wieder zum Schlase unter die Treppe. Am Morgen aber fand man ihn todt, und aus dem trocknen holz, auf welchem sein haupt lag, waren drei grüne Zweige hoch empor gewachsen. Also hatte ihn der herr wieder in Gnaden zu sich aufgenommen.

## Muttergottesgläschen.

Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Wein schwer beladen war, sestgefahren, so daß er ihn trot aller Mühe nicht wieder losbringen konnte. Nun kam gerade die Mutter Gottes des Weges daher, und als sie die Noth des armen Mannes sah, sprach sie zu ihm 'ich bin müd und durstig, gib mir ein Glas Wein, und ich will dir deinen Wagen frei machen.' 'Gerne,' antwortete der Fuhrmann, 'aber ich habe kein Glas, worin ich dir den Wein geben könnte.' Da brach die Mutter Gottes ein weißes Blümchen mit rothen Streisen ab, das Feldwinde heißt und einem Glase sehr ähnlich sieht, und reichte es dem Fuhrmann. Er füllte es mit Wein, und die Mutter Gottes trank ihn, und in dem Augenblick ward der Wagen frei und der Fuhrmann konnte weiter sahren. Das Blümchen heißt noch immer Muttergottesgläschen.

### Das alte Mütterchen.

Us mar in einer großen Stadt ein altes Mutterchen , bas faß Abends allein in seiner Rammer: es bachte fo barüber nach, wie es erst ben Mann, bann bie beiben Rinder, nach und nach alle Berwandte, endlich auch beute noch den letten Freund verloren hatte und nun gang allein und verlaffen mare. Da ward es in tiefftem Bergen traurig, und bor allem fewer war ibm ber Berluft ber beiben Gobne, bag es in feinem Schmerz Gott barüber an= So fag es flill und in fich versunten, als es auf einmal jur Frühkirche läuten borte. Es wunderte fic daß es bie gange Nacht also in Leib durchwacht hatte, gundete seine Leuchte an und gieng zur Kirche. Bei feiner Ankunft mar fie icon erbellt, aber nicht, wie gewöhnlich, von Kerzen, sondern von einem dammernden Sie war auch icon angefüllt mit Menichen, und alle Plate waren befest, und als bas Mütterchen zu feinem gewöhn= lichen Sig tam, mar er auch nicht mehr ledig, fonbern die gange Bant gebrängt voll. Und wie es bie Leute anfah, fo maren es lauter verftorbene Bermanbten, die fagen da in ihren altmodischen Rleibern aber mit blaffem Angeficht. Gie fprachen auch nicht und fangen nicht, es gieng aber ein leifes Summen und Beben burch

bie Kirche. Da stand eine Muhme auf, trat vor, und sprach zu dem Mütterlein 'dort sieh nach dem Altar, da wirst du beine Söhne sehen.' Die Alte blickte hin und sah ihre beiden Kinder, der eine hieng am Galgen, der andere war auf das Nad geslochten. Da sprach die Muhme 'siehst du, so wär es ihnen ergangen, wären sie im Leben geblieben und hätte sie Gott nicht als unschulzdige Kinder zu sich genommen.' Die Alte gieng zitternd nach Haus und dankte Gott auf den Knien daß er es besser mit ihr gemacht hätte als sie hätte begreisen können; und am dritten Tag legte sie sich und starb.

## Die himmlische Hochzeit.

Se hörte einmal ein armer Bauernjunge in der Kirche wie der Mfarrer fprach 'wer ba will ins himmelreich kommen, muß immer gerad aus geben.' Da machte er fich auf, und gieng immer ju, immer gerade ohne abzuweichen, über Berg und Thal. Endlich führte ibn fein Beg in eine große Stadt, und mitten in die Rirche, wo eben Gottesbienft gehalten wurde. Wie er nun all bie Berrlichteit fab, meinte er nun mare er im himmel angelangt, feste fich bin und war von Bergen frob. 218 ber Gottesbienft vorbei war und ber Rufter ihn hinausgehen hieß, antwortete er 'nein, ich gebe nicht wieder hinaus, ich bin froh daß ich enblich im himmel bin.' Da gieng ber Rufter jum Pfarrer und fagte ihm es ware ein Rind in ber Rirche, bas wollte nicht wieber beraus, weil es glaubte es ware im himmelreich. Der Pfarrer fprach 'wenn es bas glaubt, fo wollen wir es barin laffen.' Darauf gieng er bin und fragte ob es auch Luft hatte ju arbeiten. antwortete ber Rleine, ans Arbeiten mare er gewöhnt, aber aus bem himmel gienge er nicht wieder heraus. Nun blieb er in ber Rirche, und als er fab wie die Leute ju bem Muttergottesbild mit bem Jesustind, bas aus holz geschnitten mar, tamen, tnieten und beteten, bachte er 'bas ift ber liebe Gott' und fprach 'hor einmal,

lieber Gott, was bift du mager! gewis lassen bich die Leute hungern: ich will dir aber jeden Tag mein halbes Essen bringen.' Bon nun an brachte er dem Bilbe jeden Tag die Hälfte von seinem Essen, und das Bild sieng auch an die Speise zu genießen. Wie ein paar Wochen herum waren, merkten die Leute daß das Bild zunahm, dick und stark ward, und wunderten sich sehr. Der Pfarrer konnt es auch nicht begreisen blieb in der Kirche und gieng dem Kleinen nach, da sah er wie der Knabe sein Brot mit der Mutter Gottes theilte und diese es auch annahm.

Rach einiger Zeit wurde ber Knabe frant und tam acht Tage lang nicht aus bem Bett; wie er aber wieder auffteben konnte, war fein erftes bag er feine Speife ber Mutter Gottes brachte. Der Pfarrer gieng ihm nach und hörte wie er fprach 'lieber Gott, nimms nicht übel, daß ich dir so lange nichts gebracht habe: ich war aber trant und fonnte nicht aufstehen.' Da antwortete ibm bas Bilb und fprach 'ich habe beinen guten Willen gesehen, bas ift mir genug; nachsten Sonntag follft bu mit mir auf die Bochzeit tommen.' Der Knabe freute fich barüber und fagte es bem Pfarrer, ber bat ihn bingugeben und bas Bilb ju fragen ob er auch burfte 'Mein,' antwortete bas Bilb, 'bu allein.' mittommen. Pfarrer wollte ihn erft vorbereiten und ihm das Abendmahl geben, bas mar ber Rnabe gufrieben; und nächften Sonntag, wie bas Mbendmahl an ihn tam, fiel er um, und war tobt und war zur emigen Sochzeit.

## Die Hafelruthe.

Gines Nachmittags hatte fich bas Christind in fein Wiegenbett gelegt und mar eingeschlafen, ba trat feine Mutter beran, fab es voll Freude an und sprach 'haft bu bich schlafen gelegt, mein Rind? fchlaf fanft, ich will berweil in ben Balb geben und eine Bandvoll Erbbeeren für bich holen; ich weiß wohl, du freust dich barüber, wenn bu aufgewacht bift.' Draufen im Balb fand fie einen Plat mit ben fconften Erbbeeren, als fie fich aber berab budt um eine ju brechen, fo fpringt aus bem Gras eine Ratter in die Bobe. Gie erschrickt, lagt die Beere fteben und eilt hinmeg. Die Ratter fchieft ihr nach, aber bie Mutter Gottes, bas konnt ihr benten, weiß guten Rath, fie versteckt fich hinter eine Bafel= staude und bleibt ba fteben, bis die Ratter fich wieder vertrochen Sie fammelt bann bie Beeren, und als fie fich auf ben Beimweg macht, fpricht fie 'wie die Safelstaude diesmal mein Schut gewesen ift, fo foll fie es auch in Butunft andern Menfchen Darum ift feit ben altesten Beiten ein gruner Safelzweig gegen Rattern, Schlangen und mas fonft auf ber Erbe triecht, ber ficherfte Sout.'

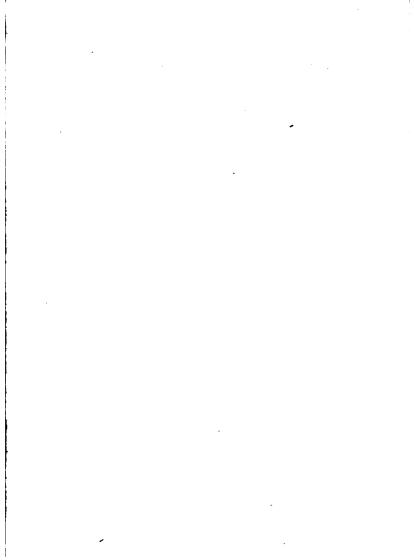

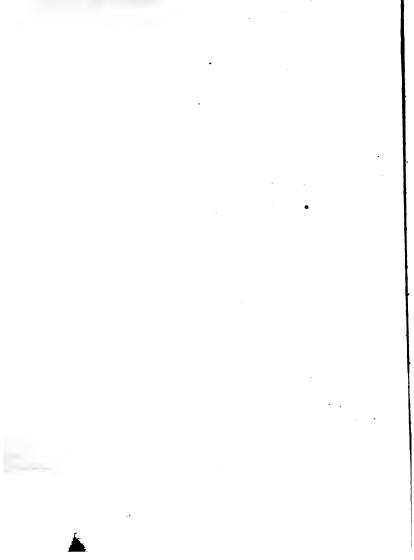

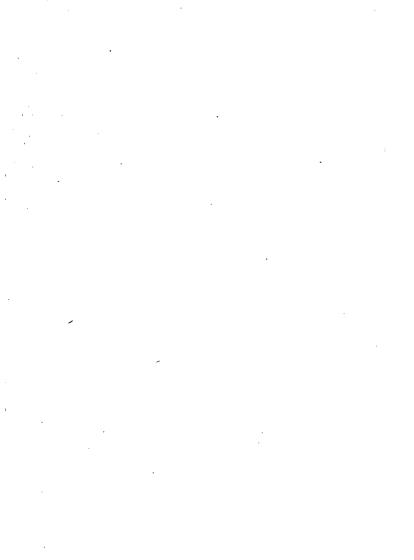



A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

